DMINESSITY OF TORDNITO LIBBARY





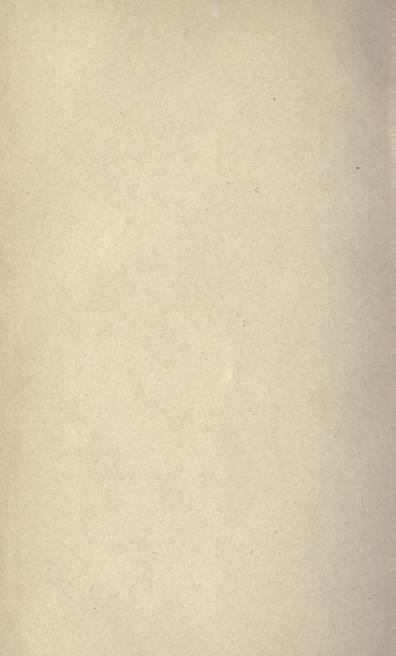

Das Beidenröslein.

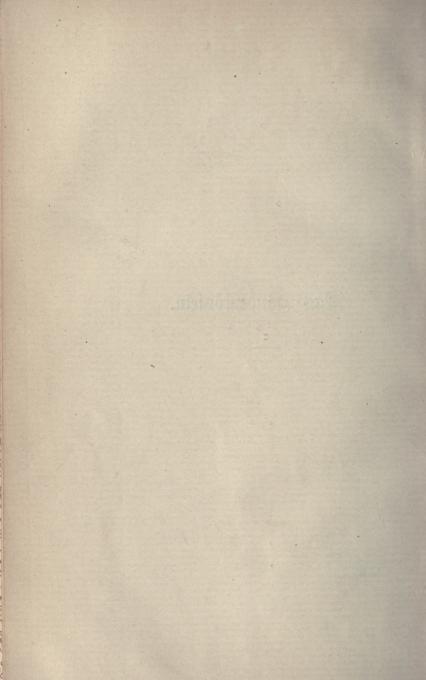

LG G599p

# Das Beidenröslein.

Don

## Eugen Inseph.



### Berlin.

Verlag von Gebrüder Paetel.
(Elwin Paetel.)
1897.

80179

Das Bribentschung as C

THE STATE OF THE S

Alle Rechte vorbehalten.

derlin.

Ocelag on a vencio ex Paciel

( leasnes minutel)

## An Frau Marie Scherer.

Ich hatte die folgenden Blätter in der Absticht zu schreiben begonnen, sie einer litterarisschen Monatsschrift zu übergeben. Aber in den Tagen, wo das Inbelsest unser Universität mich mit alten Freunden, den gemeinsamen Schülern unsres schwerzlich entbehrten ersten deutschen Lehrers, zusammensührte, kam mir der Gedanke, Ihnen, hochverehrte Frau, die kleine Abhandlung als einen bescheidenen Gruß der Treue und Dankbarkeit aus der Stätte seiner Wirksamkeit zu senden. Ist sie doch in eigener Lehrthätigkeit in dem Seminar entstanden, in dem mir seine Weisung Grundlage und Richtung gab.

Straßburg, im Juni 1897.

Eugen Joseph.

## Tennial aintes une un

The continues recomment to their literaries of the continues of the contin

TANK DEED OF STREET

Erster Teil.



## I. Die Streitfrage.

Man wirft der Goethewissenschaft oder, um das ganz verpönte Wort zu gebrauchen, der Goethephisologie vor, daß sie ihre Kraft gern an selbstverständliche oder doch recht gleichzgiltige Dinge wende. Was wird man gar dazu sagen, daß eine förmliche Massenlitteratur sich an ein Gedichtchen geknüpft hat, das einem von Kindesbeinen an vertraut, das man sich hundertmal durch den Kopf hat summen lassen, ohne zu ahnen, daß darüber etwas anders zu sagen sei, als daß es wunderschön ist! Und wenn ich nun verrate, daß die Diskussion, die das Heidenröslein hervorgerusen hat, eine Frage der Autorschaft betrifft, wird die Sache besser dastehen? Was kann es einem Goethe geben

oder nehmen, ob ihm die paar Verschen zusoder abzuschreiben sind? Und was vor allem kann es für unsern Genuß ausmachen, ob wir bei ihnen an seine oder eines andern Kunst zu denken haben? Aber wie — wenn die Behandslung dieser Autorfrage uns zu einem interesssanten Einblick in die Eigenart des jungen Dichtergenies führte und dabei zugleich einer der bedeutsamsten Momente in der Litteraturwandlung des vorigen Jahrhunderts wie im Schlaglicht ausseuchtete?

Sei es also gewagt, die Litteratur des Heidenrösleins um einen neuen Versuch zu verzmehren!

Die Materie bes Streits ist schnell dars gelegt.

Wir treffen das Gedicht zuerst in den Fliegenden Blättern von deutscher Art und Kunst, die Herder 1773 herausgab. Hier teilt er es als ein "älteres" deutsches Lied für Kinder unter dem Titel "Fabelliedchen" mit. Im Jahre 1779 druckte es Herder dann wiederum ab, diesmal im zweiten Teil der Bolkslieder unter dem Titel "Röschen auf der Heide" und mit der Bemerkung "aus mündlicher Sage". Gleich= wohl giebt es Goethe zehn Jahre später, als er eine Gesamtausgabe seiner Schriften veranstaltet, im achten Band derselben ohne weiteres als sein Werk und beläßt es auch in allen folgen= den Ausgaben als solches.

Um nun diesen merkwürdigen Widerspruch auszugleichen, versteift man sich gern auf einige Abweichungen, die der Druck Goethes vom Jahr 1789 zeigt. Durch sie solle das Bolkstied eine Umformung so andern Geistes und Sinnes erhalten haben, daß wirklich ein ganz neues Werk entstanden sei. Halten wir also einmal die beiden Fassungen nebeneinander, die von 1779 und die von 1789:

### Berder 1779.

Es sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Haiben: Sah, es war so frisch und schön, Und blieb stehn es anzusehn, Und stand in füssen Freuden: Röslein, Röslein, Röslein roth, Köslein auf der Haiden!

Der Knabe iprach: ich breche dich, Röslein auf der Haiden! Röslein iprach: ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Daß ichs nicht will leiden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

Doch ber wilde Knabe brach Das Röslein auf der Haiden; Röslein wehrte sich und stach, Aber er vergaß darnach Beim Genuß das Leiden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

#### Goethe 1789.

Sah ein Knab' ein Röslein ftehn, Röslein auf der Heiden, War so jung und morgenschön, Lief er schnell es nah zu sehn, Sah's mit vielen Freuden. Röslein, Köslein, Köslein rot, Röslein auf der Heiden.

Knabe sprach: ich breche dich, Köslein auf der Heiden! Köslein sprach: ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Und ich will's nicht leiden. Köslein, Köslein, Köslein rot, Köslein auf der Heiden.

Und der wilde Anabe brach 's Köslein auf der Heiden; Köslein wehrte sich und stach, Half ihr doch kein Weh und Ach, Mußte es eben leiden. Köslein. Köslein Köslein rat

Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf ber Heiden.

Ich habe die Abweichungen durch gesperrten Druck kenntlich gemacht. Mag man sie doch noch so "fein und warm" zu Goethes Gunsten ausdeuten: wollte ein heutiger Dichter auf derzgleichen hin stillschweigend das Autorrecht in Anspruch nehmen, so würde er sich einsach des Plagiats schuldig machen. Ich meine also, daß wir das pietätvolle Bemühen, keinen unser Freunde ins Unrecht zu setzen, aufgeben müssen. Nur einer der beiden Ansprüche kann rechtens bestehen.

Ist das Lied ein Bolkslied?

## II. Das Polkslied.

Im Jahre 1602 ließ Paul von der Aelst aus Deventer, seines Zeichens Buchdrucker und Schriftsteller zugleich, ein Werklein folgenden Titels aus seiner Offizin ausgehen:

Blům vnd Aussbund Allerhandt Ausserlesener Weltlicher, Züchtiger Lieder vnd Rheymen, Welche bey allen Ehrlichen Gesellschaften können gesungen, vnd auff allen Instrumenten gespiellt werden Zu dienstlichem wollgefallen vnd ergetzung allen Ehrliebenden jungen Gesellen, Frawen vnd Jungfrawen, so wol auß Frantzösischen, als Hoch- vnd Nider Teutschen Gesang- vnd Liederbüchlein zusamen gezogen, vnd in Truck verfertigt.

In diesem für die Geschichte des Bolksgesangs nicht unwichtigen Buch steht an zwei verschiedenen Stellen ein Lied zu lesen, das, von seinen beiden fremdartigen Anfangsstrophen abgesehen, so lautet:

- 1. Sie gleicht wol einem rosenstock, brum gliebt is einen roten rock, sie tregt auch einen roten rock, kan züchtig, freundlich scherzen, sie blüet wie ein röselein, die bäcklein wie das mündelein; liebstu mich, so lieb ich dich, röslein auf der heiden!
- 2. Der die röslein wirt brechen ab, röslein auf der heiden, das wirt wol tun ein junger knab, züchtig, sein bescheiden, so sten die steglein auch allein, der lieb got weiß wol wen ich mein: sie ist so grecht von gutem gschlecht, von eren hoch geboren.

¹ gefällt. ² "fteglein" bedeutet nicht wie Uhland (Schriften III, 545) erklärt "Stäbe, woran der Rojensftrauch aufgebunden wird", sondern ift mit Blume (versgleiche seinen unter Nr. 14 des zweiten Teils erwähnten Commentar, Seite 125) = mittelhochdeutsch stigele zu sassen, einem Wort, das bedeutet: Vorrichtung zum Überssteigen eines Zaumes, einer Hecke.

- 3. Wann mich das mägdlein nit mer will, röslein auf der heiden, so will ich weichen in der still und mich von ir tun scheiden, so will ich sie auch faren lan und will ein anders nemen an, ein schöns, ein jungs, ein reichs, ein frums, röslein auf der heiden.
- 4. Das rössein das mir werden muß, rössein auf der heiden, das hat mir tretten auf den fuß und gichach' mir doch nicht leide; sie gliebet mir im herzen wol, in eren ich sie lieben sol, beschert gott glück, gets nach zurück,2 rössein auf der heiden!
- 5. Behüt dich gott, mein herzigs herz, rössein auf der heiden!
  es ist fürwar mit nur kein scherz, ich kan nicht langer beiten,3
  du komst mir nicht auß meinem sinn dieweil ich hab das leben inn; gedenk an nich wie ich an dich, rössein auf der heiden!

¹ geschah. ² "gets nach zurück" — so geht es nächsstens wieder zurück, so kehr ich bald wieder heim; für "nach" ist sälschlich "nicht" überliefert; vergleiche den zweiten Teil Nr. 4. ³ warten.

- 6. Beut' mir her beinen roten mund, rössein auf der heiden, ein kuß gib mir auß herzengrund, so stet mein herz in freuden! behüt dich gott zu ieder zeit, all stund und wie es sich begeit2; küß du mich, so küß ich dich, rössein auf der heiden!
- 7. Wer ist der uns diß liedlein macht, röslein auf der heiden? das hat getan ein junger hacht als er von ir wolt scheiden; zu tausent hundert guter nacht hat er das liedlein wol gemacht; behüt sie gott on allen spott, röslein auf der heiden!

In dem eben angeführten Lied wird also ebenfalls im Bilde des Heidenrösleins von einer Jungfrau gesprochen, der sich ein Liebhaber nähert. Die Anklänge an unser Fabelliedchen aber, die es enthält, sind derart, daß sich jeder sofort sagen wird: hier kann kein Zufall walten,

<sup>1</sup> biet. 2 begibt. 3 "hacht" wohl nicht mit Hecht zusammenzubringen, sondern, wie schon in Grimms Wörterbuch erklärt ist, Nebenform mit angetretenem t von "hache" = Knecht, Bursche, vergleich auch J. Peters in der Zeitschrift für den deutschen Unterricht 10, 445.

zwischen den beiden Gedichten muffen vielmehr ganz beftimmte Beziehungen beftehen.

Bunächst ift zu conftatieren, daß Berder das Buch Aelsts, das heute nur noch in einem einst Gottsched gehörigen Exemplar der Weimarer Hofbibliothek erhalten ift, genau kannte. Er hat es für seine Volkslieder nicht weniger denn elfmal als Quelle benutt. Und was für uns noch wichtiger ist: es muß ihm bereits zur Sand gelegen fein, als er feine Blätter von beutscher Art und Runft schrieb. Denn mit dem "Liedchen der Sehnsucht" und der Fabel "Ruckuck und Nachtigall", die er hier abdruckt, teilt er zwei Stücke mit, die er der Aelftschen Sammlung entnahm. Es find dies aber gerade bie beiden Gedichte, die er in den genannten Blättern unmittelbar vor dem Beidenröslein erörtert, ja mit benen er das Seidenröslein zu einer Gruppe der Besprechung vereinigt. drängt sich also der Gedanke auf, daß er bas Beidenröslein eben deswegen mit den beiden andern Liedern zusammenschloß, weil er es zu= nächst als Gegenstand eines Aelstschen Liedes

kennen gelernt hatte. Warum aber nun druckte er dann nicht lieber das Aelftsche Lied selber ab?

Rur eine Antwort giebt es hierauf: weil er in dem "Fabelliedchen" das echte, das originale Lied dieses Gegenstandes, das Bolkslied in seiner rein erhaltenen Gestalt fah. Schluß erscheint um so gebotener, als sich nur so der scheinbare und bisher noch nicht ge= beutete Widerspruch aufklärt, daß Berder beim ersten Abdruck das Lied ein "älteres deutsches" nennt und es beim zweiten Abdruck "aus mund= licher Sage" empfangen haben will. Man hat gefragt, wie kann dasselbe Lied zugleich aus lebendiger Sage herrühren und als älteres, b. h. der Vergangenheit angehöriges, bezeichnet werden? Nun, Herder bezeichnet es als älteres eben nur im Hinblick auf jenes Aelstsche Lied, das ihm als ein Volkslied jüngerer Bearbeitung galt.

Nachdem somit klar gestellt ist, aus welchem Sinn Herder dem Fabelliedchen seinen Blat und seine Bezeichnung in den Blättern von deutscher Art und Kunst gab, springt der Punkt

von selber heraus, an dem unsre Kritik einzujezen hat. Wir fragen: War Herder berechtigt, sein Heidenröslein im Gegensatz zu dem Aelstschen Gedicht als das ursprüngliche, als das ältere Volkslied anzusehen?

Eines wird man Berder sofort zugeben. Das Aelstsche Lied ist kein Werk erster, ur= iprünglicher Conception. Wir empfinden darin Ungleichartigkeiten, wie sie dem Renner der Volksliedlitteratur nicht auffällig find, weil fie mit dem Leben des Volkslieds eng verbunden er= scheinen. Denn dieses hat gewöhnlich eine lange Geschichte, die es von Mund zu Mund, von Drt zu Ort führt, und gern setzen sich auf seinen Wanderungen fremde Bestandteile an. Bald lockt ein symbolischer Sinn zur Ausdeutung, bald eine flüchtige Anspielung zur Ausführung. Sier dichtet ein Sänger eine oder mehrere Strophen hinzu, die ihm gerade seine augenblickliche Situation eingiebt; dort durchschwirren einen Kopf Reminiscenzen an andere ähnliche Lieder, die er nun mit dem neuen verquickt. Alles das bleibt an der ur= sprünglichen Gestalt des Liedes haften und schleppt sich mit ihr fort, daß sie schier unerkennbar darunter wird, insbesondere, wenn gar metrische Umformungen in den alten Text einzegriffen haben. Es ist Aufgabe philologischer Kritik, all die Anlagerungen wieder zu sondern, wieder die reine Perle aus den Umspinnungen der Zeiten herauszulösen. Wir nennen das: höhere Kritik üben.

Diese höhere Kritik müssen wir nun auch an dem Aelstschen Lied üben, wenn wir beurzteilen wollen, ob Herder mit Recht sein "Fabelzliedchen" als eine ältere Gestalt desselben vorzführt.

Um in den Charafter, in das tiefere Berständnis einer Dichtung einzudringen, ist erstes Erfordernis, daß man sich ihren inneren Zussammenhang, den Gang ihrer Darstellung mit aller Schärfe zu vergegenwärtigen sucht. Untersnehmen wir diese Aufgabe an unserm Lied, so wird uns alsbald auffallen, daß in ihm zwei widersprechende thatsächliche Boraussetzungen durcheinandergehen. Das eine Mal sehen wir

Der Wirrwarr zeigt sich durch das einfache Mittel gehoben, daß wir die dritte Strophe entfernen. Von dieser ist überdies aus einem andern Grunde zu vermuten, daß sie in keinem ursprünglichen Verbande mit unserem Lied steht. Wir treffen sie nämlich auch als Einzelstrophe:

Will uns das meidelein nimmer han, rot röslein auf der heiden, So wöllen wirs nur faren lan, Ein anders wöln wir nemen an, Ein schöns, ein jungs, ein reichs, ein frums, nach adellichen sitten.

Die Gestalt, in der die Strophe hier ers

sie, verbunden mit unserm Lied, auftritt. Zum Bergleiche setze ich die Strophe unsres Lieds noch einmal her:

Wann mich das mägdlein nit mer will, röslein auf der heiden, so will ich weichen in der ftill und mich von ir tun scheiden, so will ich sie auch faren lan und will ein anders nemen an, ein schöns, ein jungs, ein reichs, ein frums, röslein auf der heiden.

Was neu geschehen scheint, ist im Grunde nichts als dies: die "Wir"=Rede der alten Strophe wurde in die "Ich"=Rede des neuen Lieds verwandelt; die alte Schlußzeile wich dem jetzt gesorderten Refrain, und die Mitte der alten Strophe ward eröffnet, um zwei hinzugedichtete Verse aufzunehmen, die die alte Strophe auf die Zeilenzahl und das Reimssystem der neuen brachten. Diese beiden sentimentalen Scheidezeilen passen zwar gar nicht in die übermütige Stimmung der übrigen Strophe, sie stellen aber um so besser das Band mit dem ganzen Liede her, das ja in seiner

letten Strophe ausbrücklich als Abschiedslied bezeichnet ift.

Der Inhalt des verbleibenden Lieds nun stellt sich so bar: Ein junger Mann erklärt vor seinem Scheiden seinem Mädchen die Liebe (Strophe 1). Er ift besorgt, daß sich während feiner Abwesenheit ein einschmeichelnder Berführer hinter fie her machen werde (Strophe 2). Sie hat dem jungen Mann auf den Fuß ge= treten, b. h. fie hat ihm das Zeichen geheimen Einverständnisses gegeben, und daher gedenkt er freudig seiner Wiederkehr (Strophe 4). Da aber nun die Stunde der Abreise brangt, fo versichert er sie seiner ewigen Treue (Strophe 5). Noch erbittet er sich zum Abschied einen Ruß von ihrem roten Mund und empfiehlt fie Gottes Schutz (Strophe 6). Zum Schluß enthüllt sich der junge Mann als Dichter des Liedleins, indem er zugleich den Anlag besfelben nennt (Strophe 7).

So schließt sich also jetzt ganz recht ein Moment an das andere. Aber doch nur, wenn wir den Zusammenhang im Großen beachten. Sobalb wir die Vorstellungen, die das Lied im einzelnen anregt, in uns nachklingen lassen, so fühlen wir uns bald hier bald da ausgestört. Wir vernehmen in der zweiten Strophe von unserm Dichter die sorgliche Stimme der Eiserssucht, in der gleich folgenden vierten aber blicken wir ihm in das fröhliche Auge vertrauenssseliger Zuversicht. Aus der vorletzten Strophe wie aus der ersten spricht schlichte Innigkeit in ihrer liedlichen Anmut zu uns. Wie aber fallen aus diesem Ton wieder die Schlußverse der zweiten Strophe heraus, wo unser muntres Röslein mit rotem Rock und rosigen Väcklein und Mündlein vor uns tritt:

so grecht von gutem geschlecht, von eren hoch geboren.

Es ist, als ob man aus freier Gottesnatur in die Zunstenge einer wohllöblichen Stadt versett würde! Diese beiden zuletzt genannten Verse empfinden wir aber noch in andrer Hinsicht wie einen Ruck aus dem Gleise. Denn nachs dem die Charafteristik des Rösleins zu Ansfang des Gedichts erledigt war, erwarteten

wir hier keine abermalige Schilderung ihres Wesens.

Was nun aber das Allermerkwürdigste ist: mit diesen Diskrepanzen des Inhalts und der Darstellung vereinigen sich zugleich formale bestimmtester Art.

Bergleichen wir die sämtlichen Strophen auf ihre vorletzen Zeilen hin, so ergeben sich uns zwei Reihen, die sich deutlich von einander absheben. Die eine Reihe wird aus den vorletzen Zeilen der ersten, fünften und sechsten Strophe gebildet und enthält also die Verse:

liebstu mich, so lieb ich dich (Str. 1), gedenk an mich, wie ich an dich (Str. 5), küß du mich, so küß ich dich (Str. 6).

Die andere Reihe besteht aus den vorletzten Zeilen der zweiten, dritten, vierten und siebenten Strophe und bietet die Verse:

fie ift so grecht von gutem gichlecht (Str. 2), ein schöns, ein jungs, ein reichs, ein frums (Str. 3), beschert got glück, gets nach zurück (Str. 4), behüt sie gott on allen spott (Str. 7).

In der ersten Reihe umfassen die Zeilen stets ein zweiteiliges Satgefüge, dessen erster Teil

mit dem Cäsurreim abschließt und bessen zweiter Teil mit einer Conjunction beginnt, nach welcher das Verb des Vorderteils wiederkehrt oder zu ergänzen ist. Ferner kehren dieselben Reimmorte "mich": "dich" in den entsprechenden Stellen der Verse jedesmal wieder. Bei der zweiten Reihe herrscht weder in der syntaktischen Gliederung noch in der Wahl der Reimworte eine Regel.

In diese zweite Reihe fallen aber nun gerade alle die Zeilen, die wir vorher inhaltlich abtrennten oder die zu Strophen gehören, deren Inhalt sich nicht einfügte.

Außer der Gruppe heraustretender vorletzter Zeilen nimmt auch noch eine Schlußzeile eine Sonderstellung ein. Während nämlich alle übrigen Strophen mit dem Refrainvers "Röselein auf der Heiben" schließen, stoßen wir an der entsprechenden Stelle der zweiten Strophe auf den Bers "von eren hoch geboren".

Die Verse der ungehörigen Charakteristik, die sich somit durch zwiesache Sonderheit der Form auszeichnen, bilden im Liede die erste

Stelle, die formell aus dem Gefüge trat: sie sind nun aber auch zu gleicher Zeit diejenigen Verse, bei denen wir inhaltlich zuerst stutzen. Es ist klar: hier liegt die Naht, wo die fremde Hand zu suchen ist. Der unechte Teil beginnt mit der ersten Zeile unsrer zweiten Reihe. Damit ist auch zugleich seine Grenze bestimmt: er muß aushören, wo wieder eine Zeile der ersten Reihe anhebt. Scheiden wir denn die betreffende Partie aus und dazu die Schlußsstrophe des Lieds, so bleiben als Kest solgende drei Strophen:

- Sie gleicht wol einem rosenstock, brumb gliebt sie mir im herzen, sie tregt auch einen roten rock, kan züchtig, freundlich scherzen, sie blüet wie ein röselein, die bäcklein wie das mündelein; liebstu mich, so lieb ich dich, röslein auf der heiden!
- 2. Der die röslein wirt brechen ab, röslein auf der heiden, das wirt wol tun ein junger knab, züchtig, sein bescheiden, so sten die steglein auch allein, der lieb got weiß wol wen ich mein;

- gedenk an mich wie ich an dich, röslein auf der heiden!
- 3. Beut mir her beinen roten mund, röslein auf ber heiden, ein kuß gib mir auß herzengrund, so stet mein herz in freuden! behüt dich gott zu ieder zeit, all stund und wie es sich begeit; küß du mich, so küß ich dich, röslein auf der heiden!

In diesen drei Strophen dürsen wir den echten alten Kern unsres Liedes erblicken. Sie bilden ein abgeschlossenes Ganzes und üben durch die andeutende Redeweise, durch das naive Ineinandergehen bildlicher und wirklicher Sprache und durch die Taufrische ihrer Stimsmung einen ebenso eigenartigen wie poesies vollen Reiz aus. Wie in der späteren Bearbeitung ist schon in ihnen ein Abschiedsgruß ausgedrückt. Der Dichter erfüllt im Moment des Scheidens seine Gedanken mit dem Vilde seines Mädchens und fordert Liebe um Liebe (Strophe 1). Beunruhigt, daß während seiner Abwesenheit ein anderer seine Retze ausspannen möchte, mahnt er die Geliebte, ihn treu im

Sinne zu behalten (Strophe 2). Wie zur Befiegelung ihres Bundes fordert er einen "Auß aus herzengrund" und stellt sie dann in Gottes Hut (Strophe 3).

Daß das Liedchen in der eben dargelegten Folge wirklich zusammengehört, dafür trägt es die Gewähr in sich selber. Nämlich gerade der Bers, der in unfrer Herstellung einen neuen Anschluß erhalten hat, wird in seinem jezigen Zusammenhang überhaupt erst verständlich. 3ch meine die Zeile unfrer zweiten Strophe "der lieb got weiß wol wen ich mein". Bei Aelst muß man eine Sindeutung auf das Mädchen in diesen Worten erblicken. Run aber sieht jedermann ein, daß dieses plötliche Verstecken= ipielen mit der Berson der Geliebten in einem Gedicht, das für fie felbst bestimmt ist, und in dem sie ja auch fortwährend dirett angeredet wird, gar zu unangebracht ift. In dem neuen Rusammenhang aber enthalten die angeführten Worte eine Anspielung auf die Berson des ge= fürchteten Nebenbuhlers. Sier begreifen wir sehr wohl die zurückhaltende Vorsicht unfres

Dichters: sei es, daß er sich überhaupt nur so stellt, als kennte er den Namen des Betreffenben; sei es, daß er diesen nicht nennen will, um nicht unnütz erst die Aufmerksamkeit seines Mädchens auf ihn zu lenken.

Nachdem nun aber unser Lied in seiner ursprünglichen Gestalt klar vor uns liegt, durchsschauen wir auch das Werk der Nachdichter nach Tendenz und Charakter. Der erste Interpolator, dem ja die ganze Zuthat, mit Austnahme der dritten Strophe — nach dem Lied bei Aelst gezählt —, angehört, merkte aus dem "gedenk an mich wie ich an dich", daß es sich hier um einen Abschied handle. Sollte er sich diesen so dankbaren Gegenstand so kurzer Hand entschlüpfen lassen? Er begann also die zwei Strophen, die er dem "gedenk an mich" vors

¹ Sind meine Ausstührungen im zweiten Teil unter Nr. 15 richtig, so liegt auch das Werk des ersten Interpolators nicht mehr in reiner Gestalt vor. Doch lasse ich diesen Punkt im Interesse der Darstellung hier unberücksichtigt, da das Gesantbild des ersten Juterpolators dadurch nur in unwesentlichen Punkten berührt würde.

schob, damit, daß er den letten Vers des abgebrochenen echten Teils:

der lieb got weiß wol wen ich mein

erklärend ausführte, freilich indem er ihn miß= verständlich bezog. Zum Abschied aber gehört fich nun, daß man eine Bürgschaft der Beliebten mit sich nehme. Hierfür bot sich der Tritt auf den Juß als ein beliebtes Motiv der Volksliedpoesie. Auch darf füglich in solcher Stunde nicht fehlen, daß man von balbiger Rückfehr spricht und von der Unaufschiebbarkeit des Gehens. Nun noch eine Treuversicherung für alle Ewigkeit, und damit ist auch die Einlenkung zum echten Teil wieder, zum "gedenk an mich wie ich an dich" gegeben. Natürlich wird jest die Neugier rege geworden sein, wer bas Wunderwerklein dieser Dichtung vollbracht haben mag. Das verkündet nach stereotyper Manier die lette Strophe, auch erfährt hier, wer es noch nicht gemerkt hat, daß das Lied= lein "getan" ward, "als er von ir wolt schei= ben."

Hat sich also ber "junge Hacht", ber sich als Verfasser bekennt, mit originalen Gedanken nicht gerade in Unkosten gesetzt, so thut er das in den Phrasen, die er anwendet, erst recht nicht. Hier zeigt er sich nämlich wirklich als echten Hecht, der sich munter im Karpsenteich des originalen Lieds einhertummelt und nach diesem und jenem Fischlein schnappt. Dem positiven Ausdruck hängt er den negativen an, für andres sorgt ein nächstliegender Reim und bleibt je ein Lücklein, so kommt es ihm nicht darauf an, um wieder ins Bild zu fallen, auch in andern Wässerchen umherzuschnappen. Ein tressliches Rezept, das gern noch einige Strophen mehr ergeben hätte.

Aber Fußtritte sind bekanntlich nicht alles mal Liebeszeichen, und wir sinden es begreifs lich, daß unser zweiter Interpolator, der sicherslich die Sache ernst nahm, zur Genüge seines Mannesstolzes jene ältere Strophe hereinarbeistete, die ich bereits anführte.

Ich habe hiermit meine philologische Auf= gabe an dem Aelstschen Liede — wenigstens für meinen nächsten 2med - ju Ende geführt. Und jest will ich es nicht unterlaffen, zur weiteren Befräftigung unfres Ergebnisses auf einen Zeugen hinzuweisen, wie wir ihn uns nicht beffer wünschen können. Auf einen Mann, der in gleichem Maße Renner des Volkslieds wie selber Dichter ist: auf Ludwig Uhland. Dieser hebt unwillfürlich, als er in seiner Beschichte des Bolfslieds auf das Beidenröslein zu sprechen kommt, gerade jene drei Strophen des Aelstichen Liedes heraus, die uns als die einzigen originalen übrig geblieben waren; frei= lich wohl, ohne damit sagen zu wollen, daß in ihnen nun wirklich das alte Lied beschlossen sei: denn gleich darauf citiert er ohne beanstandende Bemerkung auch noch die vierte Strophe des Aelstichen Liedes.

Es ist Zeit, daß wir uns unsres Ausgangspunktes wieder erinnern. Wir wollten wissen, ob das Heidenröslein der Herderschen Blätter als das ältere Bolkslied zu betrachten sei, das dem Aelstschen zu Grunde liege. Run, so brauchen wir es ja jett nur mit dem eben gefundenen zu vergleichen! Und was zeigt sich da? Es teilt mit diesem nur ein Motiv der mittleren Strophe, das vom blütenbrechenden Knaben. Alles Übrige aber — daß das Röslein es nicht leiden will, daß es dem Knaben ein empfindliches Denkzeichen giebt, daß er dies willig erträgt. — entstammt dem unechten Teile, der vierten Strophe des Aelstschen Liedes, der famosen Fußtrittstrophe!

Der Schluß, ben wir zu machen haben, liegt zu Tage. Das Lied der Herderschen Blätter setzt die Existenz des Aelstschen Liedes voraus. Es ist nicht älter, sondern jünger als dieses. Es ist überhaupt kein Bolkslied, sondern erweist sich als ein Kunstprodukt, das mit Hilfe des Aelstschen Liedes zu stande kam. Da aber mit der Beseitigung von Herders Meinung allein noch der Rechtsanspruch Goethes versbleibt, so dürsen wir jetzt den Satz aufstellen: das Fabelliedchen, das Herder in seinen Blättern als ein älteres deutsches Volkslied vorsührt, ist eine Dichtung Goethes.

# III. Das Kunftlied.

Zwei neue Fragen erheben sich sofort. Wie kam Goethe bazu, mit Hilfe bes Aelstschen Gestichts eine diesem so unähnliche Schöpfung hervorzubringen? Wie kam Herber bazu, diese Schöpfung für ein Volkslied der erwähnten Art auszugeben?

Beantworten wir zunächst die erste Frage. Karoline Flachsland, die gefühlvolle Braut Herders, besaß eine noch erhaltene handschriftliche Sammlung von Gedichten, die unter dem Namen das silberne Buch der Karoline Flachseland bekannt ist. Sie kam zu stande, indem Karoline seit Juni 1771 die Gedichte in ein Buch eintrug, die Herder von Straßburg und Bückeburg aus für sie und den gemeinsamen

Freund Merck aufgezeichnet und als Briefsbeilagen nach Darmstadt geschickt hatte. In diesem filbernen Buch nun bekommen wir zu unserm nicht geringen Überraschen auf Seite 86 folgendes Lied zu lesen:

Die Blüthe. Ein Kinderlied.

- 1. Es sah ein Anab' ein Anöspgen stehn auf seinem liebsten Baume, das Anöspgen war so srisch und schön und blieb stehn es anzusehn und stand in süssen Traume.
  Anöspgen, Anöspgen frisch und schön Anöspgen auf dem Baume.
- 2. Der Knabe sprach: ich breche dich du Knöspgen süsser Düste.
  Das Knöspgen bat: verschone mich denn sonst bald verwelse ich und geb dir nimmer Früchte.
  Knabe, Knabe, lasse mich das Knöspgen süsser Düste.
- 3. Jedoch der wilde Knabe brach die Blüthe von dem Baume.

<sup>1</sup> Für "lasse mich" steht in Karolines Niederschrift fälschlich "laß es stehn", vergleiche Nr. 10 bes zweiten Teils.

Das Blüthchen starb so schnell barnach. Aber alle Frucht gebrach ihm auf seinem Baume. Traurig, traurig sucht' er nach und sand nichts auf dem Baume.

4. Brich nicht o Knabe nicht zu früh die Hoffnung süffer Blüthe.
Denn bald ach bald verwelket sie und denn siehst du nirgends nie die Frucht von deiner Blüthe.
Traurig, traurig suchst du sie zu spät, so Frucht als Blüthe.

Um sich zu überzeugen, wie nahe das Lied des silbernen Buchs dem der Herderschen Blätter steht, halte man beide nebeneinander. Fast bis zur Hälfte des Heidenrösleins wird man im wesentlichen auf keinen andern Unterschied stoßen, als daß es "Röslein" und "Heide" nebst entsprechendem Reim heißt, wo man in der Blüte "Anöspgen" und "Baum" liest. Der Restteil des Heidenrösleins freilich weist weit geringere Übereinstimmungen mit der Blüte auf.

Mir ift nicht recht verständlich, wie von sachkundiger Seite neuerdings die Behauptung aufgestellt und zugegeben werden konnte, daß

bie Blüte eine ältere, von Goethe stammende Gestalt des Heidenrösleins repräsentiere. Gegen eine solche Annahme bäumt sich doch alles Stilgefühl, und außerdem widersteht ihr der urkundliche Thatbestand. Karoline Flachsland schreibt Ende Mai 1772 einen Brief an ihren Bräutigam, in welchem sie von der Blüte außedrücklich als von einem Lied seiner Autorschaft spricht. Und Carl Redlich hat auß ihrem Platz im silbernen Buch wie auß einem Brief Herders an Werck nachgewiesen, daß Herder dieses Gesticht im Frühling oder wenigstens nicht nach April 1771 verfaßt hat.

Was daher allein diskutierbar erscheint, ift die Frage des Altersverhältnisses zum Heidenröslein: ob die Blüte auf Grund des Heidenrösleins entstanden ist, oder umgekehrt das Heidenröslein auf Grund der Blüte.

Seitdem Erich Schmidt in einer Sitzung der Berliner Gesellschaft für deutsche Litteratur die These aufstellte, "die Blüte ist Contrasactur Herders" und hierfür die mündliche wie schriftsliche Zustimmung zahlreicher und namhafter

Forscher fand, gilt es als ausgemachte Sache, daß Berder mit feiner Blüte Goethes Beidenröslein umgedichtet habe, um, wie ber Beraus= geber Herders, Suphan, es ausdrückt, "ein Seitenstück ohne das Erotisch-symbolische des Driginals zu schaffen". Für mich aber bleibt hieraegen zunächst ein alter Einwand Red= lichs bestehen: es sei kaum benkbar, "daß ein Dichter vom Beidenröslein zur Blüte guruckzufinten vermöchte". Bas mir dann weiter die Sache vollends undenkbar macht, ift dies: Berber begründet die Mitteilung des Beidenrösleins in feinen Blättern damit, daß es "feine transcen= dente Weisheit und Moral" enthalte, "mit der die Kinder zeitig genug überhäuft werden," und eben wegen dieser Eigenschaft erklärt er das Lied — nicht ohne tadelnden Seitenblick auf Die Kinderlieder seiner Zeit - für ein Mufter= stück der Gattung. Die Blüte weist nun im Berhältnis zum Seidenröslein eine überschüffige Schlußstrophe auf: was aber diese enthält, ist gerade eine Moral. Sollte sich also Herber wirklich turz vor Abfassung seiner Blätter bewogen gefühlt haben, sein Original mit einer Strophe zu bereichern, beren Mangel er in ben Blättern bann selber als Vorzug hinstellt?

Nicht also dem Heidenröslein Goethes, wie die Berliner These will, sondern der Blüte Herders dürfte die Priorität zukommen, und ich denke, es werden sich hierfür Kriterien von objektiver Beweiskraft finden lassen.

Herder selber giebt uns den Fingerzeig.

Er überschreibt sein Gedicht mit dem Untertitel "Ein Kinderlied". Nun ist bekannt, und wir sahen es ja erst eben bestätigt, daß Herder sich zur Aufgabe setzte, gegen die Kinderlieder aufzutreten, wie sie damals Mode wurden. Die Überschrift Kinderlied deutet also eine Tendenz an. Herder versuchte mit der Blüte ein Gebicht zu liesern, daß seinen Begriff dieser Gattung darlegen sollte. Die Gattung der Kinderlieder wurde von dem Leipziger Steuereinnehmer Christian Felix Weiße aufgebracht, einem Mann, der als Journalist, Jugendschriftssteller, besonders aber Operettendichter zu seiner Zeit keinen geringen Ruhm genoß. Er vers

öffentlichte in den Jahren 1765-69 verschiedene Sammlungen von Kinderliedern, die er bann in die erste Gesamtausgabe seiner kleinen Inrischen Gedichte (1772) in drei Bücher geteilt aufnahm. Er erntete mit diesen Produkten einen großen Erfolg und fand bewegte Nachfolge. Aber feine Lieder entfernten sich nur gar zu oft durch ihren conventionellen dichterischen Apparat wie durch altkluge Sprache von der poetischen Unschuld und Raivität des wahren Kindertons. Rein Bunder also, daß sich Herders Kritik speziell gegen Weiße richtete, und aus einem Brief Weißes vom Sahr 1768 erfahren wir, daß Berder fogar gelegentlich Beißische Boesie nach feinem Sinn umzumodeln unternahm. Weiße schreibt nämlich an Berber: "Sie Berbefferungen meiner Kinderlieder gemacht? Warum haben Sie mir nicht dieselbigen mit= geschickt? D vergessen Sie dieselben ja nicht! ich gewähre Ihnen im Voraus den größten Dank. Mein Rammler . . . . fann Ihnen fagen, wie gern ich mich beffern laffe." Zwingt das nicht den Gedanken auf, unter Beißes

Kinderliedern Umschau zu halten, ob sich nicht eines sindet, für das Herders Kinderlied als Berbesserung gelten könnte? Und wirklich treffen wir in der Sammlung von 1769 auf ein Poem, das unsere Ausmerksamkeit bannt. Es lautet:

#### Die Rofenknospe.

- 1. Du füffe, schöne Rose du! Mit Lust betracht' ich dich: Halb aufgeblüht und noch halb zu, Uch! lächelst du auf mich!
- 2. Bom Thau gebadet stehst du hier, Frisch, glänzend, lieblich, schön! Die schlauen Weste schmeicheln dir, Indem sie sanster wehn.
- 3. Doch traue nicht! ach, öffne nicht Dich ihren Schmeichelenen! Der Tag steigt auf; sein brennend Licht Wird dein Verderben sehn!
- 4. Im Morgen meiner Lebenszeit Blüh' ich, der Knospe gleich: Noch ist mein Herz von Fröhlichkeit Und süssem Bünschen reich.
- 5. Doch öffn' ich dieses der Begier, Der Liebe falichem Scherz: So trifft mich ihre Gluth, in ihr Berwelft ein junges Herz.

Uns fällt in diesem Gedicht sofort die inshaltliche Übereinstimmung mit der Herderschen Blüte auf: wir finden dieselben Momente in derselben Reihenfolge wieder. Erstes Moment: ein Gegenstand des Reizes, wie er in seiner Schönheit dasteht, von fremden Augen betrachtet. Zweites Moment: Herannahen des Berderbers. Drittes Moment: Warnung vor seinem Werk. Viertes Moment: Vollführung des Werkes (im Weißischen Gedicht nur in der Vorstellung). Zum Schluß: moralische Reslexionen.

Das enge Verhältnis der beiden Gedichte wird denn noch des weiteren durch wörtliche Anklänge bestätigt. "Steht" die Rose bei Weiße "frisch, glänzend, lieblich, schön", so "steht" das Knöspgen bei Herder "frisch und schön" da. Ist bei Weiße die Rede von der "Hoffnung süsser Blüthe", so bei Herder von einem Herzen an "süssem Wünschen reich". Sagt das Mädschen bei Weiße, sie müsse sich hüten, damit ihr junges Herz nicht vorzeitig verwelke, so sleht das Knöspgen bei Herder "verschone mich, denn sonst bald verwelke ich".

Wir bürfen asso in Weißes Rosenknospe wirklich das Lied vermuten, das Herder mit seiner Blüte umformen wollte. Und wir begreisen, daß er sich gerade dieses Lied ausersah. Lehrt uns doch eine Anzeige im Leipziger Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1770, wie die Rosenknospe für das Preisstück Weißischer Kinderpoesie galt!

Auf welche Weise unternahm aber Herder seine bessernde Nachbildung? Nun auf keine andere, als daß er auf jenes Aelstsche Volkstlied vom Heidenröslein zurückgriff. Herder bestundete hiermit praktisch seine für die Entwickelung unserer Litteratur hochbedeutsame Lehre, daß die Kunstpoesse aus dem Born der Naturz und Volkspoesse neu geschaffen werden müsse. Indem wir sein Versahren näher bestrachten, stellt er sich, ein Vorarbeiter unserer klassischen Zeit, gleichsam lebendig vor unsere Augen.

Wenn wir uns den damaligen Herder vergegenwärtigen: was mußte seinen Sinnen wehe thun an diesem Weißischen Liede? Zweierlei: erstens die Unnatur des jungen Mädchens, die sich einer Knospe vergleicht und also die reinste Unschuld der Unersahrenheit darstellen soll und nun doch zugleich erbauliche Betrachtungen anstellt, wie der Ersahrensten eine, die schon ein Leben hinter sich hat. Und zweitens: diese anakreontisch conventionelle, nun schon zum tausend und tausendstenmale vorgeführte Scenerie: Rosen, schmeichelnde Weste!

Was also thut Herber? Das junge Mädechen, das in den drei ersten Strophen die Rosenstnospe anspricht, um dann auf sich selber zu exemplificieren, läßt er in den Abgrund verssinken, oder vielmehr: es verschmilzt mit seinem Symbol, der Knospe, zu einem Wesen, wie im Volkslied ja auch das Mädchen direkt als Röslein auf der Heiden angeredet wird. An Stelle der schmeichelnden Weste tritt der blütensbrechende Knabe des Volkslieds. Ja gerade als ob er seiner Opposition gegen die süßliche Anakreontik einen so recht demonstrativen Ausstruck geben wollte, macht er diesen Knaben, der im alten Volkslied "züchtig, sein und bes im alten Volkslied "züchtig, sein und bes

scheiden" heißt, zu einem "wilden" Anaben, im schroffsten Gegensatz zu den "schmeichelnden" Westen seines Borbilds. Und so erklärt sich wohl auch die merkwürdige Erscheinung, daß er die Rosenknospe durch eine Baumblüte, die Anospe eines Fruchtbaums, ersetze. Merkwürdig dies, weil ja auch das alte Bolkslied die Rose bot. Aber für Herder wird mit der Rose der Geruch der Anakreontik verbunden gewesen sein.

Auch in der Darstellungsform suchte er das Weißische Werk zu regenerieren aus dem Volkslied. Wie in diesem Knabe und Röslein in direkte Beziehung gesetzt werden — der Knabe redet das Röslein an — so auch bei ihm Knabe und Knospe. Aber er überbietet noch das Volkslied, indem bei ihm nicht bloß der Knabe das Wort erhält, sondern auch die Knospe. Er verwandelt also die monologische Darstellung des alten Lieds zu dialogischer um: ein sehr glücklicher Zug, der ebenfalls ganz seiner Theorie der Dichtung entspricht, und den er, wenn auch nicht aus diesem Volkslied gerade, so doch aus

zahlreichen Beispielen anderer entnehmen konnte. Und ebenso vollführt er seine Theorie, indem er das Gedachte des Weißischen, das Zukünstige des Aelstschen Liedes in Geschehnis und Gegenwart umsetzt: bei ihm bricht der Knabe wirklich die Blüte und diese erleidet thatsächlich den Tod.

Was Herders Blüte sonft noch an Abweichungen von Weißes Knospe enthält, hat seinen Grund in der metrischen Unnäherung an das Volkslied, die er seinem Gedicht zu geben fuchte. Auch hier ist sein Verfahren recht lehr= reich. Während Weiße rein jambisches Bersmaß durchführt, mischt Berder wie das Bolks= lied jambisches und trochäisches; während Weiße ftets ftumpfen Bersausgang hat, wechselt Berber wie das Volkslied zwischen stumpfem und klin= gendem Ausgang; während Weiße allein gefreuzte Reimstellung anwendet, ftreut Berder wie das Volkslied gepaarten Reim ein. Also überall Streben nach Mannigfaltigkeit, Freiheit, Beweglichkeit, und aus diesem Sinn heraus ent= nimmt er dem Volkslied endlich auch den Schmuck des Refrains: freilich in modificierter

Weise. Rehrte im Volkslied, wie wir saben, in den zweiten und letten Zeilen der Strophen durchgehend der Vers "Röslein auf der Seiden" wieder, so zeichnen sich bei Berder diese Zeilen nur dadurch aus, daß sie innerhalb jeder ein= zelnen Strophe refrainartig aneinander an= klingen. Sie treten in der ersten Strophe in den Bariationen auf: auf seinem liebsten Baume - Rnöspgen auf bem Baume; in der zweiten als: du Anöspgen füffer Düfte — bas Anöspgen füffer Düfte; in der dritten als: die Blüthe von dem Baume — und fand nichts auf dem Baume; in der vierten als: die Hoffnung füffer Blüthe — zu spät, so Frucht als Blüthe. Im Volkslied hoben fich auch die vorletten Zeilen heraus, und zwar indem in ihnen refrainartig gewisse Eigentümlichkeiten durchgehend wieder= kehrten. Bei Berder entsprechen sich aber immer nur in gewisser Weise die vorletten Zeilen je zweier Strophen: in I und II Anöspgen, Knöspgen frisch und schon - Knabe, Knabe, lasse mich; III und IV traurig sucht' er nach traurig, traurig suchst du sie.

So liegt also ber Entstehungsprozeß bes Herberschen Liedes, die Regenirierung des Weißisschen Liedes mit Hilfe des alten Bolksliedes, überraschend klar zu Tage, und man wird nicht mehr behaupten, daß Herders Blüte aus Goethes Heidenröslein stamme. Goethes Heidenröslein ist vielmehr aus Herders Blüte hervorzgegangen. Und dies auf eine ebenso interessante wie merkwürdige Weise. Um es gleich vorauszusagen: Goethe hat mit dem Herderschen Liede genau dasselbe gethan, was Herder mit dem Weißischen. Er hat es mit Hilfe unsres alten Uelstschen Bolkslieds umzuschaffen gesucht.

Zunächst, sehen wir, setzt er mit sehr richtigem poetischem Stilgefühl das Röslein auf der Heiden wieder ein, das Herder, in Theorie befangen, eliminiert hatte. Zweitens gießt Goethe durch Beränderung eines Moments seinem Gedicht neues Leben ein. Um das ansichaulich zu machen, stelle ich die beiden letzten Strophen Goethes und die entsprechenden Hers wieder gegenüber:

### Berber.

Der Knabe sprach: ich breche dich du Knöspgen süsser Düste. Das Knöspgen bat: verschone mich denn sonst bald verwelke ich und geb dir nimmer Früchte. Knabe, Knabe lasse mich das Knöspgen süsser Düste.

Jedoch der wilbe Knabe brach die Blüthe von dem Baume. Das Blüthchen starb so schnell darnach. Aber alle Frucht gebrach ihm auf seinem Baume. Traurig, traurig sucht' er nach und sand nichts auf dem Baume.

#### Goethe.

Der Anabe sprach: ich breche bich, Röslein auf der Haiden! Röslein sprach: ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Daß ichs nicht will seiden. Rössein, Rössein, Rössein roth, Rössein auf der Haiden.

Doch ber wilbe Knabe brach Das Röslein auf der Haiben; Röslein wehrte sich und stach, Aber er vergaß barnach Beim Genuß das Leiden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

So fehr wir Berders Berdienft gerade für seine eben angeführten Strophen anerkennen mußten, so bleibt er doch in einer Sinsicht auf halbem Weg stecken. Denn das altkluge Mäd= chen Weißes verschwindet in der ersten dieser Strophen doch nur, damit ihre schwindsüchtige Moral in dem redenden Anöspgen sofort wieder lebendig werde. Goethe aber versteht es, auch diesen letten Zug reflectiven Elements zu ent= fernen durch Handlung, Gegenwart! Als der Knabe seinem Mutwillen folgen will, da zeigt ihm das Mädchen einfach die Nägel, oder im Bilde der Rose gesprochen: sie droht mit ihren Dornen. Sie droht aber nicht nur, sondern fie vollführt auch sofort. Auch hier nun rekurrierte Goethe auf jenes alte Volkslied. Ich brauche ja nur an die schon wiederholt heran= gezogene Stelle zu erinnern:

> Das rössein das mir werden muß, Rössein auf der heiden, das hat mir tretten auf den fuß und gschach mir doch nicht leide.

Ganz unzweifelhaft haben Goethe diese Berfe die Ibee zu seinem Umguß gegeben. Aber wie

zeigt sich hier wieder der echte Goethe! Statt der geschmacklos aus der Vorstellung fallenden Erfindung — wie weiß er im Bilde zu bleiben, aus der lebendigen Anschauung des Bildes her= aus zu dichten!

Dieses verkörperte Einssein aber mit seiner dichterischen Vorstellung läßt ihn nun noch einen Schritt weiter thun: er läßt auch das moralische Schlußzöpfchen, das Herder seinem Original gemäß noch herübernahm, fallen. Bei ihm also keine Spur mehr von moralisierender Tendenz: auch hierfür konnte er in dem alten Volkslied das Vorbild sinden. Aber er übertrifft dieses noch, indem bei ihm selbst jede symbolische Ansbeutung beseitigt ist, wie sie im Volkslied noch, wenigstens dem Aelstichen, in der ersten Zeile zu Tage tritt:

Sie gleicht wol einem rosenstod.

Hiermit erfüllt er nun in weit höherem Maß als Herder selber Herders Theorie naiver Dich= tung. Ja in solchem Maße, daß Herder in seinen Blättern von deutscher Art und Kunst das Lied als reines Fabelliedchen abdruckte, ohne seinen symbolischen Sinn zu erkennen.

Es bleibt noch zu sehen, wie Goethe in metrischer Sinsicht aus dem Bolkslied Gewinn zog. Mit dem glücklichen Ahnungsvermögen des Genies weiß er den Sinn zu entdecken, der der Form des alten Lieds innewohnt, und mit der kühnen Leichtigkeit des Genies bringt er ihn zur Darftellung. Serder brachte für die Refrainzeilen ziemlich gefünstelte und com= plicierte Gebilde zu ftande, fei es, indem er einer falschen Theorie der Mannigfaltigkeit hulbigte, sei es, indem er sich dem Original nur zaghaft anzunähern wagte. Er blieb bei refrainartigen Versen stehen. Goethe schreitet zum völligen Refrain vor. Unbeirrt sett er in den zweiten und letten Zeilen direkt den Refrain ein, den das Vorbild bot. In der vorletten Beile aber überholt er dieses wiederum noch. Während das Volkslied hier nur refrainartige Form aufweist, erfindet Goethe auch für diese Stelle wirklichen Refrain: "Röslein, Röslein, Röslein roth." Man trage fich das Lied Goethes vor, und man wird empfinden, daß gerade in diesen vorletzen Zeilen mit dem dreimaligen und an letzter Stelle gesteigerten "Röslein" der eigenartige Reiz der Form liegt, daß gerade in ihnen die Grundstimmung des Ganzen immer wieder sinnfällig hervortritt. Es ist, als ob wir jedesmal einen Finger schalkhaft drohend erhoben sähen. So möchte man wohl sagen, daß bei Goethe das moralische Element in den Resrain aufgegangen sei. Aber freilich nicht jene philiströse Moral Weiße-Herders, sondern die naiv heitere des Volkslieds.

Mit der metrischen Form hängt auch eng die wunderbare sprachliche Einfalt des Liedes zusammen. Man beachte z. B., mit wie geringem Wechsel der Worte der Wechsel des Inhalts zum Ausdruck gebracht wird. Für neue Reime läßt jede Strophe nur einen Platz. Goethes Bestreben mag auch noch durch Gegenübersstellung solgenden Falles gekennzeichnet werden:

In Berders Blüte hieß es:

Es fah ein Anab' ein Anöspgen stehn

Das Anöspgen war so frisch und schön und blieb stehn es anzusehn und stand in süssem Traume.

### Goethe schrieb:

Es fah ein Knab ein Röslein ftehn,

Sah, es war so frisch und schön Und blieb stehn es anzusehn, Und stand in süssen Freuden.

Goethe überträgt also, den Gleichklang steigernd, die Stilsorm des zweiten Berspaars auch auf das erste. Wie sehr er damit übrigens Herders Sinn traf, dafür haben wir einen interessanten Beleg in der Correctur, die Herder später ins silberne Buch setze: da steht nämzlich für "das Knöspgen war" von seiner Hand geschrieben "Er sah es war", zeigt sich also wörtlich Göthes Text angenommen.

## IV. Das lebendige Original.

Nun stehen wir auch an dem Punkt die Frage zu lösen, wie Herder dazu kam, das Lied Goethes als ein Volkslied anzusehen und mitzuteilen. Wir brauchen uns nur die persönzlichen Verhältnisse, die bei der Entstehung des Liedes walteten, zu vergegenwärtigen.

Nie wohl befand sich Herber in einer gebefähigeren und nie Goethe in einer empfangsbedürftigeren Verfassung als zu jener Zeit, wo das Geschick die beiden Männer in Straßburg zusammenführte. Die Krankenstube des Augenleidenden ward zur Geburtsstätte unserer klassischen Dichtung. Es war nicht allein, daß dem staunenden Schüler ein ungeahnter Sinn über Homer, Shakespeare, das Volkslied aufging. Es war die ganze Art des Lehrers, die die Dinge bei ihren Uranfängen packte, die den individuellen Erscheinungen in die Seele hinein= griff, die all das vielfältige Einzelne aus dem großartigsten Universalgeiste betrachtete und für die Poefie einen gang neuen Begriff ber Natur und des Lebens erfand. Gerade aus diefem Sinn heraus behandelte Berder das Bolkslied, das eine große Rolle in seinen Strafburger Beftrebungen spielte. Seine in den fliegenden Blättern erschienene Abhandlung über Offian und die Lieder alter Bölker fett uns mitten in ben Gedankenkreis hinein, der ihn damals auf diesem Gebiet beschäftigte, und wir durfen an= nehmen, daß er Goethe durchaus daran teil= nehmen ließ. War doch auch Goethe schon in Strafburg befliffen, fürs Elfaß die Forderung zu erfüllen, die Berder in jenem Auffat öffent= lich erhob, "daß jeder in seiner Provinz sich angelegen sein lassen solle, sich nach Provinzial= liedern des Bolks umberzusehen." Das Seft= chen, das er später Berder zur Aufnahme in die Volkslieder fandte und das in feiner älteften

Niederschrift heute ein Schaustück unserer Straßburger Bibliothek bildet, legt ein schönes Zeugnis seines Sammeleifers ab.

Selbstverständlich nun wird Gerder dem lern= begierigen Jünger die "Blüthe", dieses Probeftück seiner Theorie, nicht vorenthalten und ihn zugleich an die Berjüngungsquelle bes Beißiichen Gedichts, an das Lied Aelfts, herangeführt haben. Da klang's ihm nun in die Ohren vom Röslein auf der Heiden. Welche Gedanken mußte das in ihm wecken? War er nicht felber ein mutwilliger Anabe, ber da im geheimen, im geheimen besonders vor dem geftrengen Meifter, die "Steglein" gefunden hatte zu einem verborgenen Röschen? Hatte er nicht gerade eben im stillen abgelegenen Dorf zu Sefenheim Geschick des unschuldsvollen lieblichen bas Pfarrerstöchterchens an sich gefesselt? offenbart sich also der innere Anlaß, der seelische Vorgang, der Goethe zu seinem Lied getrieben hat.

Mit Recht erkannte baher schon Abalbert Baier in Goethes Heidenröslein eine symbolische

Darstellung seines Verhältnisses zu Friberike. Nur bezog Baier erst die Fassung von 1789 auf Friderike, und ihm folgen meines Wissens alle übrigen Erklärer, die das Gedicht mit Goethes Liebe in Zusammenhang bringen. Kein Wunder! Denn man hat seine Freude an dem "kecken übermut", der "naiven", "gesund derben Sinnlichkeit", die die Schlußzeisen des Liedes

Aber er vergaß darnach Beim Genuß das Leiden

"atmen". Und wie möchte man das, wenn einem dabei die Pfarrerstochter von Sesenheim einfallen müßte! Aber wie merkwürdig: So sehr man sich an diesen Verslein entzückt, so will man mit ihnen doch gar nicht so recht zu Rande kommen. Da sindet der eine: "Mit dem Schicksal des Rösleins hätte das Volkslied enden sollen" und beklagt, daß es plözlich von der Blume auf den Knaben überspringe, und wir so die "Einheit der Anschauung und Stimmung" verlören. Ein anderer ruft gar auß: "Der wilde Knabe soll ein Leiden empfinden, weil ihn ein Dorn gerigt hat? Das ist doch gar zu

weibisch!" Und flugs ist man bei der Hand, dem Übelstand abzuhelsen, indem man dem Text an den Leib geht. Das störrische "er" wird als Drucksehler gebrandmarkt und hat einem bequemeren "es" seinen Platz zu überslassen. Schade bloß, daß das anstößige Wörtschen doppelt verbürgt ist: "er" präsentiert sich in Herders kliegenden Blättern, "er" präsentiert sich in Herders Volksliedern. Da heißt's nun doch wohl, die Schuld anderswo zu suchen als beim Drucker.

Gerade in Goethes bester Lyrif trifft man nicht selten auf Stellen, die den Eindruck des Gedankensprungs machen, und namentlich in den Gedichtschlüssen kann man diese Eigenheit beobachten. Die Vermutung liegt dann immer nahe, daß das momentane Bewegnis des Gesdichts zu plötzlichem unwillkürlichem Hervorbruch gekommen sei. Um die Brücke des Versständnisses zu sinden, gilt es in diesen Fällen also nur, den Augenblick wieder möglichst sebendig zu machen, aus dem heraus der Dichter geschaffen hat. Sollte sich nicht auf diese Weise

in unserm Gebicht ber überraschende Übergang erklären, der Sprung zum Schicksal des Knaben, vom "es" zum "er"?

Ich nehme die Sinnlichkeit des Schlusses nur als eine poetische Ausdrucksform, die unser Dichter dem Volkslied glücklich abgelauscht haben mag. In Wirklichkeit lagen die Leiden, die Goethe in feinem Berhältnis mit Friderike er= fuhr, rein bei ihm felber. Er wußte voraus, daß er das Mädchen nicht zu fehr an sich fesseln durfe, weil er doch keinen Bund des Lebens mit ihr schließen könne. Und je mehr er nun in seine Leidenschaft verstrickt ward, je mehr er sein dämonisches Wesen Gewalt über das arme liebe Ding üben fah, defto fürchter= licher fühlte er die Verantwortung, die er auf sich nahm, um so beängstigender sah er die unheilschwangere Wolke herannahen, die sich über ihr friedliches sonniges Dasein entladen mußte. Das waren die Dornen des Röschens, das waren die Stacheln, mit denen Friderike ihn peinigte - ihr felber unbewußt, allein nur durch den Anblick ihrer frischen rosigen Wangen,

ihres ahnungslosen vertrauenden Wesens. Als es aber nun doch Wirklichkeit geworden war und Goethe das liebe Mädchen als Brant in seinen Armen hielt, da gab er sich einen Augen= blick voll dem Glück des Besitzes, der Freude ber Gegenwart hin: er vergaß beim Genuß das Leiden! Und warum vergaß er es? Weil sein glutvolles, leidenschaftliches Herz die Beruhigung, die ihr mildes, heiteres, immer gleich bleibendes Wefen über ihn ausströmte, wie eine himmlische Wohlthat empfand. War doch Friderike in diesem Sinn nur eine Bor= gangerin der Lotte Buff, der Frau von Stein, die ebenfalls nicht am wenigsten durch den Gegensatz zu seinem ungestümen wilben Geift ihre wundersame Anziehung auf ihn ausübten.

Wir begreifen nun wohl den Übergang vom "es" zum "er": was Goethe zur dichterischen Üußerung drängte, war nicht das Schicksal des Röschens, sondern allein sein eigenes tieses, inneres Erleben.

Das Alles sind freilich keine Dinge, die aus Kirchenbüchern und archivalischen Akten Joseph, Das heibenröslein. nachweisbar wären. Aber Goethe hat uns das lebendige Wort seiner Poesie hinterlassen, für das wir unser Ohr immer zu allererst offen halten wollen. Wer kennt nicht das in Wilshelm Scherers Geschichte der deutschen Litteratur so trefflich charakterisierte, in der versänderten Gestalt, in der es in Goethes Gesamtausgaben steht, "Willsommen und Abschied" benannte Gedicht:

Es schlug mein Herz; geschwind zu Pferde, Und sort, wild wie ein Held zur Schlacht! Der Abend wiegte schon die Erde, Und an den Bergen hieng die Nacht; Schon stund im Nebelkleid die Eiche, Wie ein gethürmter Riese, da, Wo Finsterniß aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von seinem Wolkenhügel, Schien schläfrig aus dem Dust hervor; Die Winde schwangen leise Flügel, Umsausten schauerlich mein Ohr; Die Nacht schuf tausend Ungeheuer — Doch tausendsacher war mein Muth; Mein Geist war ein verzehrend Feuer, Mein ganzes Herz zersloß in Gluth.

Ich sah dich, und die milbe Freude Floß aus dem sugen Blick auf mich.

Ganz war mein Herz an deiner Seite, Und ieder Athemzug für dich. Ein rosensarbes Frühlings Wetter Lag auf dem lieblichen Gesicht, Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter! Ich host' es, ich verdient' es nicht.

Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe! Aus beinen Bliden sprach bein Herz. In beinen Küffen, welche Liebe, D welche Wonne, welcher Schmerz! Du giengst, ich stund, und sah zur Erden, Und sah dir nach mit nassem Blick; Und doch, welch Glück! geliebt zu werden, Und lieben, Götter welch ein Glück!

Dieses Lied darf uns geradezu als ein Dokument — wenn es gestattet ist, den Ausstruck zu gebrauchen: — der Verlobung Goethes mit Friderike gelten. Es zeigt uns, wie dem verhängnisvollen Schritt ein ernster Versuch Goethes, zu überwinden, vorausging. Denn aus den Worten "Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter! Ich hoft' es, ich verdient' es nicht", aus diesem Geständnis, daß er einen kühlen Empfang befürchtete, entnehmen wir, daß er sich absichtlich längere Zeit fern gehalten hatte. Aber nach dem gewaltsam auferlegten Zwang

nun ein um so mächtigerer Durchbruch der Leidenschaft! Einer plötzlichen Aufwallung seines Herzens folgend, stürzt er sich in die gespenstische Nacht. Von dem verzehrenden Feuer seines Innern getrieben, gelangt er zum frühen Morgen bei der Geliebten an: und wie hätte Goethe nun inniger die Gegenwirkung ihres Wesens zum Ausdruck bringen können:

Ich fah dich, und die milde Freude Floß aus dem füßen Blick auf mich —

Das war der Zauber, dem der wilde Mann erlag. Und es ist offenbar: das Lied vom Heidenröslein gehört seinem Thatbestand nach ganz in die Nähe dieses Gedichts. Es mag die Frucht des solgenden Brautbesuchs gewesen sein. "Billkommen und Abschied" entstammt, wie schon aus seiner Nachtschilderung hervorzeht, dem beginnenden Frühling. Das Heidenröslein wird demnach um den April 1771 herum gedichtet sein.

Dem Heibenröslein aber wiederum schließt fich das folgende Friderikenlied vortrefflich an, das in den gesammelten Schriften unter dem Titel "Mit einem gemahlten Band" in ebenfalls veränderter Geftalt steht:

> Aleine Blumen, kleine Blätter, Streuen mir mit leichter Hand Gute junge Frühlingsgötter Tändlend auf ein luftig Band.

Zephir nimm's auf beine Flügel, Schlings um meiner Liebsten Kleid! Und bann tritt sie für den Spiegel Mit zufriedner Munterkeit.

Sieht mit Rosen sich umgeben Sie, wie eine Rose jung. Ginen Kuß! Geliebtes Leben, Und ich bin belohnt genung.

Schickfal fegne diese Triebe Laß mich ihr und laß Sie mein Laß das Leben unfrer Liebe Doch kein Kosenleben sein.

Mädchen das wie ich empfindet, Reich mir deine liebe Hand. Und das Band, das uns verbindet, Sen kein schwaches Rosenband.

Auch dies Gedicht aus dem Frühling beglückender Liebe. Der Dichter wünscht, daß der geschlossene Bund ein fester sei. Wenn er sein Mädchen anredet "Sie, wie eine Rose jung", so scheint er in der alten Vorstellung weiter zu leben. Man darf also diesem neuen Liede wenn auch nicht mit Sicherheit den ersten, so doch einen der ersten Plätze im Gesolge des Heidenrösleins geben. Von den Liedern, die noch in diese Reihe gehören, sei auf das "Mansfest", das spätere "Mailied", hingewiesen, diesen einzigen Jubelruf, in dem es ertönt:

Wie herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten Aus iedem Zweig, Und tausend Stimmen Aus dem Gesträuch,

Und Freud und Wonne Aus jeder Bruft. D Erd o Sonne D Glück o Luft!

O Lieb' o Liebe, So golben schön, Wie Morgenwolfen Auf ienen Höhn u. s. w.

Es ist der höchste Ausdruck seiner Besglückung, aber tragisch genug! es ist auch der

lette. Denn furze Zeit darauf folgt ber fünf= wöchentliche Pfingstbesuch in Sesenheim, mit beffen Beginn schon sofort ein völliger Wandel ber Stimmung eintritt. Die bekannten Briefe an Salzmann geben uns einen Blick in bas geguälte Dasein des Mannes, der fich loszu= reißen versucht und doch nicht vermag, an dem sich nun graufam die einstigen Vorahnungen erfüllen: unter seinen Augen schwinden die frischen rofigen Wangen ber "Rleinen" dahin, die "fortfährt traurig frank zu fein" und die Gefichter um ihn herum rufen ihm feine conscia mens, sein Schuldbewuftsein, ins Gewissen. Da mittendrin fällt ihm eine Geschichte von einem "Rosenheckchen" des Großvaters ein, und uns ist's, als beschliche ihn eine Erinnerung ans alte Beibenröslein. Aber eine wie unendlich wehmütige Erinnerung! Die Dornen find ihm allein geblieben und ganz gewiß - porbei. für immer vorbei ift die Zeit, ba er fingen durfte:

> Aber er vergaß darnach Beim Genuß das Leiden!

Also noch einmal: das Heidenröslein hat nur Plat in der kurzen Spanne des ungetrübten Liebesbundes. Es fällt in den Frühling des Jahres 1771, in die Zeit um den April herum, das ist in dieselbe Zeit, in die das Urbild, Herders Blüte, zu sehen war.

So dürfen wir annehmen, daß die Erinnerungen, die durch Herders Mitteilungen in ihm geweckt wurden, ihn gerades Wegs zu seinem geliebten Mädchen trieben. Sier fiel ihm denn im lebendigen Anschauen das eigene Lied wie von selber zu. Da wird's ihn ge= bünkt haben, als sei ihm jest erst der wahre Sinn des Volkslieds aufgegangen, und fein eigenes, aus der freien Wirklichkeit der Natur gehobenes Lied mag ihm wie das plötlich wiedererftandene ursprüngliche Bolfslied erschienen sein. Wir begreifen, mit welcher Spannung er nach seiner Rückkehr zur Autorität des Lehrers eilte, beffen Urteil zu hören. Aber follte er zu dem gefürchteten, bewunderten Mann fagen "Schau her, was Du an dem Werke Weißes gethan haft, das glaubte ich an Deinem eigenen

thun zu müffen, um es zum rechten zu machen!" und follte er ihm noch dazu das heilige Geheimnis des füßen Anlasses verraten?

Bu jener Zeit mochte er dem Meister schon manchen echten Bolkssang von seinen Sesensheimer Wanderungen heimgebracht haben. So versiel er also auf den Gedanken, ihm das deslikate Stück als eine solche Beute seiner ländslichen Streisereien einzuschmuggeln und hatte die Genugthuung, den bereitesten Glauben bei dem Lehrer zu sinden. Konnte doch dieser aus dem angeblichen Lied mündlicher Sage das schmeichelhafte Zeugnis für sich entnehmen, daß er auf seinem Wege dem Richtigen immerhin ziemlich nahe gekommen war.

Von hier aus begreifen wir es vollkommen, wie Herder Goethes Heidenröslein als das Musterstück eines älteren deutschen Liedes in seinen fliegenden Blättern aufnahm, wie es weiterhin als ein Lied mündlicher Sage in seine Volkslieder geriet. Wir werden es auch nicht mehr verwunderlich finden, daß Goethe es 1789 in seine gesammelten Schriften ohne

weiteres als sein Gedicht gab. Hatte er doch inzwischen reichliche Gelegenheit zu mündlicher Aussprache mit dem Freunde, mit dem er ja an einem Orte lebte, und lag doch nun kein Grund mehr vor, ihm den wahren Sachverhalt zu verbergen.

## V. Schlußbetrachtung.

Unser Gedicht gab uns Gelegenheit die Resformbestrebungen, die Herder für unsere Litteratur versolgte, in einem wichtigen Punkte zu illustrieren und zugleich die Stellung zu versanschaulichen, die Goethe ihm gegenüber einnimmt. Wir sehen Goethe als seinen empfängslichen Schüler, aber als einen Schüler, der sofort seinen Lehrer überholt. Denn er beschränkte sich nicht die Poesie der Natur, wie sie Herder predigte, in den litterarischen Denksmälern zu suchen; ihn tried's zugleich hinaus, sie im Leben selber wiederzusinden. Herderschen Geistes voll unternahm er seine Wanderungen aufs Land, erschaute er Friderike, ihre schalkshafte Anmut, ihre naive Unschuld, und das Urs

bild bes Naturbegriffs war gefunden. Er sah das Volkslied lebendig geworden. Sein Heiden= röslein bleibt ein redendes Zeugnis hierfür.

Betrachten wir das Sesenheimer Erlebnis aus diesem Sinn heraus, so ist Friderike nichts anderes als ein Stadium in der dichterischen Entwickelung Goethes, auch hierin ihren Nachsfolgerinnen Lotte Buff, Frau von Stein ähnslich. Friderike war eine poetische Notwendigskeit für Goethe. Ich glaube, mit dieser Aufsfassung rechtsertigen wir unsern großen Dichter besser, als wenn wir gnädigst dem Genie manches nachzusehen uns bemühen.

Hier sei nun der Platz, auch einen Blick auf das Heidenröslein vom Jahr 1789 zu werfen, auf diejenige Gestalt, in der das Lied heute bekannt ist.

So lebendig Goethe seine Lieder aus der momentanen Gegenwart heraus schuf, so schnell ward ihm diese später wieder fremd. Dann geschah es wohl, daß er ihnen Ünderungen angedeihen ließ, durch die gerade die sprechendsten und individuellsten Züge beseitigt wurden. Die Sesenheimer Lyrik hat nicht am wenigsten unter diesem Versahren gelitten und zwar gerade in ihren Perlen. Auch die Fassung, die Goethe dem Heidenröslein nachträglich gab, sollte niemand für eine Verbesserung nehmen, der Stileempfindung besitzt. Wenn aber gerade die Schlußverse:

Aber er vergaß barnach Beim Genuß das Leiden

ber entschiedensten Umgestaltung versielen, so lag das sicher daran, daß in ihnen eben das rein Momentane zum Ausdruck gekommen war, für das Goethe unter den veränderten Berhält-nissen das Berständnis verloren hatte. Was er aber dafür einsetze, ist interessant, weil es uns in den Sinn blicken läßt, mit dem er auf das vergangene Erlebnis zurückschaute:

Half ihr doch kein Weh und Ach Mußte es eben leiden.

Er ersetzt jetzt also selber das alte "er" durch ein "es", nicht mehr der Leiden gedenkend, die er ersahren, sondern die er verursacht. Den freundlichen Schluß wandelt er in einen tragi= schen, damit ein Bekenntnis der reumütigen Stimmung ablegend, die in ihm nun vorherrscht. Aber wollen die neuen Verse nicht noch mehr besagen? Scheint es nicht, als stelle Goethe mit ihnen das Geschick des Mädchens doch auch zugleich selber wie eine höhere Notwendigkeit hin?

# Zweiter Teil.



## Gecurfe und Anmerkungen.

1. Die Litteratur des Heidenrösleins. (Zu Seite 9.) Die Diskussion über die Autorsschaft des Heine Schrift des Freiherrn Woldemar von Biedermann, Zu Goethes Gedichten (1870), Seite 9 f. Dieser erklärte das Gedicht für eine rein Goethische Schöpfung, die nur den Kehrreim einem Volkslied entnommen habe, und meinte, daß Herder durch einen Scherz Goethes veranlaßt worden sei, das "Fabelsliedchen" als Volkslied mitzuteilen.

Die erste eingehendere Behandlung widmete der Frage Suphan im Archiv für Litteraturz geschichte (1876), V, 84—92. Er hielt es für ausgeschlossen, daß Goethe sich zu jener Zeit Rosend, Das Geibenrössein.

vergönnt haben könnte, mit Berder Scherz zu treiben, und noch dazu in einer Sache, um die es beiden heiliger Ernst war. Er suchte zu erweisen, daß der Offianauffat bereits in feiner ersten Niederschrift auf das Heidenröslein Bezug nehme, daß diese aber dem Jahr 1769 ent= stammte, also einer Zeit, in der Herder den Freund noch gar nicht kennen gelernt hatte. Herder habe das Gedicht als Volkslied seiner oftpreußischen Heimat mitgebracht, Goethe es aber in seinen Schriften 1789 mit solcher Treff= lichkeit ausgestattet, daß er es als eigene, aus seiner Phantafie neu hervorgebrachte Schöpfung empfinden durfte: er habe das Volkslied zu seinem Ideale zurückgedichtet. Gleichzeitig mit Suphan wandte fich Dünger in feinen Erläuterungen zu Goethes lyrischen Gedichten 2, 29-32 gegen von Biedermann und dann als dritter: Adalbert Baier, Das Beidenröslein oder Goethes Sesenheimer Lieder in ihrer Beranlassung und Stimmung (1877) 2, 124 f.

Erst Dunger in dem zehnten Bande des vorher genannten Archivs (1881), Seite 193—208

nahm die Frage wieder in von Biedermanns Sinn auf. Ihm galt es, Goethe von dem Vorwurf der Aneignung fremden Gutes zu ent= laften. Denn er fand, daß die Underungen von 1789, die er zudem nicht durchaus für Besserungen ansah, kein Recht auf Gigentum begründeten. Gegen die Sypothese, daß Serdern das Heidenröslein bereits vor seiner Bekannt= schaft mit Goethe für den Offianauffat vor= gelegen habe, durfte er sich auf Hanms Herder= biographie I, 425 f. (1880) berufen, wo dar= gethan war, daß die Schrift über Offian erft in die Zeit nach bem Strafburger Aufenthalt Berders fällt. Im übrigen suchte Dunger hierin eine Andeutung Biedermanns weiter verfolgend — nachzuweisen, daß das Heidenröß= lein überhaupt nicht den Charafter des Volks= lieds besithe, und durch Vergleichung mit dem Aelstschen Liede zu zeigen, daß es auf Grund= lage dieses oder eines ähnlichen Volkslieds von Goethe geschaffen sei. Goethe aber habe sich mit Berber feinen Scherz geleiftet, sondern ihm aus gutem Glauben sein Gedicht als Volkslied übergeben, da damals der Begriff Volkslied noch ziemlich fließend und unbestimmt gewesen sei und auch auf Kunstprodukte volkstümlichen Charakters angewandt wurde.

Hatte Dunger das Verdienst, das Aelstsche Gedicht nachdrücklich zur Entscheidung der Frage herangezogen zu haben, so bereicherte Carl Redlich in seiner kurzen Anmerkung Herders Werke 25, 680 f. (1885) die Diskussion um ein neues Moment, indem er das Gedicht aus dem silbernen Buch der Karoline Flachsland, die Blüte, in den Zusammenhang der Frage brachte, und er stellte gleich die Meinung auf, daß das Fabelliedchen der sliegenden Blätter eine Dichtung Goethes sei, die auf die Blüte und das Aelstsche Volkslied zugleich zurückgehe.

Indessen Redlich blieb allein mit dieser Meinung. von Biedermann, Goetheforschungen, Neue Folge (1886), Seite 331—39 nahm das Wort noch einmal, um zu constatieren, daß er auf seinem alten Standpunkt stehe. Er nahm auch noch einmal den Vergleich zwischen dem Fabellieden und dem Aelstschen Liede

auf. Hierbei erregt sein Versuch Interesse, aus letterem ein fürzeres Bolkslied zu reconstruieren, das Goethe vielleicht in dieser Form gekannt und für seine Dichtung benutt habe (vergleiche später Seite 102). Dagegen tritt das Blüten= lied in den Vordergrund der Erörterung in einem Vortrag, den Jacob Minor im Wiener Goetheverein hielt (1890). Nach der Chronik dieses Vereins V, 10. 11 kam er zu dem Resultat, daß die Blüte eine ältere, von Goethe felbst stammende Gestalt des Heidenrösleins dar= biete. Jacob Moleschott aus Rom bachte eine Entdeckung zu bringen, indem er in dem= felben Jahrgang der Chronik (Seite 36-38) das Fabelliedchen aus Herders fliegenden Blät= tern noch einmal abdruckte. In der Hauptfrage beckt sich sein Standpunkt mit dem Suphans; den Autoranspruch Goethes aber auf Grund bes Lieds von 1789 rechtfertigt er so: "Der Dichter, der Dichter Goethe fand einen Riefel= stein und gab ihn nach wenigen Schliffen als Demant zurück."

Ein gewichtigerer Anwalt lebte der Meinung

Suphans wieder auf in: Rudolf Silde= brand, Zeitschrift für den deutschen Unterricht 4, 147-152 (1890). Er suchte die Gründe hervor, die zu Gunften Berders sprechen, und er= blickt "das Kadenende, mit dem der Anäuel abzuwickeln war", speziell in der Bemerkung, "ich supplire diese Reihe nur aus dem Ge= bächtniß," die Herder in Bezug auf den Vers "Und stand in sugen Freuden" macht. Er zieht einen verständnisvollen Vergleich zwischen den Fassungen 1773 und 1789, der nicht zu Gunften der letteren ausfällt. Gleichwohl nimmt er das Autorrecht für Goethe in Anspruch, weil er das Lied, das lebhaft in seine eigenen Gedankenkreise eingeschlagen, durch leises Umgießen der Form innerlich zu seinem eigenen gemacht hätte.

An Hilbebrand anknüpfend, behandelte dann Dunger in demselben Band der Zeitschrift, Seite 338—51 noch einmal im ganzen Umfang die Frage und stellt zum Schluß folgende Bunkte auf:

- 1. Das Liedchen ist zu formvollendet, als baß es ein Volkslied sein könnte.
- 2. Es ist noch nirgends im lebendigen Bolksgesange aufgefunden worden.
- 3. Es zeigt auffallende Familienähnlichkeit mit anderen Goethischen Gedichten aus berfelben Zeit.
- 4. Goethe hat es selbst als sein Eigentum bezeichnet, indem er es an hervorragender Stelle unter seine Gedichte aufnahm und in allen Auflagen beibehielt, obgleich er die beiden Herderschen Drucke genau kannte.
- 5. Die Unterschiebe zwischen der älteren Fassung bei Herder und der jüngeren bei Goethe sind so unbedeutend, daß daraus Goethe unmöglich ein Eigentumserecht ableiten konnte.

Die Blüte aber steht für Dunger außerhalb ber Frage. Er ist nämlich der erste Vertreter der Meinung, daß dieses Lied nur eine Umdichtung des Heidenrösleins enthalte, und charakterisiert die Blüte eingehend in diesem Sinn. von Biedermann äußerte sich dann in dem folgenden Band der Zeitschrift 5, 334—50 (1891) ein drittes Mal, um noch einiges zu Dungers Widerlegung Hildebrands nachzuholen.

Am 24. Juni 1894 regte Erich Schmidt in der Berliner Gesellschaft für deutsche Litteratur eine Besprechung über unsern Gegenstand an und ließ zu diesem Zweck ein Doppelblatt drucken, das die Texte des vollständigen Aelstschen Lieds (A), des Fabelliedchens (B), des Heidenrösleins (C), der Blüte (D) mit den Barianten enthält, ferner Litteraturnotizen (auch Belege für Herders Autorschaft der Blüte und Parallelstellen), zum Schluß aber folgende "Thesen":

- 1. B hängt mit A zusammen.
- 2. Herder sollte den Aelst beseffen und zufällig B aus dem Volksmund aufgefangen haben?
- 3. B ift von Goethe, der es Herdern vor= fagte.
- 4. D ist Contrafactur Herders.

Nach dem glaubte sich Heinrich Stümcke noch in einem besondern Artikel hören lassen zu müssen: Zeitschrift für deutsche Sprache, heraußgegeben von D. Sanders, 8, 226—232 (1895). Er steht ganz auf den Berliner Thesen.

2. Die drei Drucke des Heidenröß= leins. (Zu Seite 10 fg.) Das "Fabelliedchen" steht in Herders sämtlichen Werken, herauß= gegeben von Vernhard Suphan 5, 194; das "Röschen auf der Heide" Herder 25, 437 f.

Im achten Band von Goethes Schriften findet sich das Lied auf Seite 275 mit der Überschrift "Heidenröslein". Es nimmt hier den zweiten Plat in der Zahl der Gedichte ein. Man ruft aber diese "hervorragende Stellung" zu Unrecht für Goethes Autorschaft ins Feld. Schon Scherer bemerkte im Goethejahrbuch, IV, 53, daß Goethes Sammlung mit solchen Gedichten anhebe, die aus der Jugendzeit erzählen. Den Reihen eröffnet "Der neue Amadis", der beginnt: "Als ich noch ein Knabe war": Warum das Heidenröslein unmittelbar folgt,

ergiebt sich klar aus seinem Anfang "Sah ein Knab' ein Röslein stehn", und es ist also zu constatieren, daß Goethe sein Gedicht, wenn auch nicht als "Lied für Kinder", so doch immershin als Kinderlied einführte.

3. Der Driginaldruck des Aelftichen Volkslieds. (Zu Seite 16.) Ich habe den Text nach Uhland, Alte hoch= und niederdeutsche Volkslieder Nr. 56 (1845) gegeben. Der Druck des Paul von der Aelft enthält, von orthographischen und lautlichen Kleinigkeiten abgesehen, nach Erich Schmidts Angaben folgende Abweichungen, die fämtlich durch Reim oder Metrum als Verderbniffe gekennzeichnet find: 2, 7 von ehren ift fie (Uhland von eren); 3, 6 andere (Uhland anders); 3, 7 ein hüpsche schon Jungframe (Uhland ein ichons, ein jungs, ein reichs, ein frums nach der Seite 23 angeführten Ginzelstrophe); 4, 7 so gehts (Uhland gets); 5, 4 bleiben (Uhland beiten); 5, 6 mein (Uhland inn); begibt (Uhland begeit); 7, 3 hach (Uhland

hacht). Die von Uhland nicht mitgeteilten Ansfangsstrophen lauten auf Seite 72, wo das Lied das erste Mal bei Aelst steht:

Im Thon: Wohl auff in Gottes 2c.

[I] WAch auff / wach auff / meins herzten ein troft ' vnd thu dich mein erbarmen / Laß dich nit hindern hig noch frost / vnwbsang mich mit dein armen / erfreu das junge herze mein / du trost / vnd einiges Schägelein / Gedenck an mich / als ich an dich / thu mir dein trew beweisen.

[II] Du bist meins herzen einiger trost / mein hossenung vod mein seben / du hast mich offt auß sorgen ersößt / drumb wil ich dich nicht auffgeben / von dir wil ich nicht lassen dab / dieweil ich das seben hab / du bist allein das seben mein / kein lieber sol mir nicht werden.

Auf Seite 94 [lies: 96, denn 94 ist Druckfehler] beginnt das Lied:

In seinem engen thon.

Hoer zu mein Schatz vnd einiger Trost / vnnd u. s. w.

Dr. August Fresenius in Weimar, der die Güte hatte, den Aelstschen Druck noch einmal für mich einzusehen, schreibt mir: Der weitere Text des Liedes stimmt bis in die kleinsten Aleinigkeiten und Zufälligkeiten derart mit dem

auf Seite 72 f. überein, daß man sogar daran denken könnte, für den Abdruck an beiden Stellen sei derselbe Satz verwendet worden. Aber wie der Ansang des Liedes auf Seite 96 von dem auf Seite 72 abweicht, so ist auch die gereimte Reslexion, welche Paul von der Aelst angehängt hat, auf Seite 97 eine andere als auf Seite 73. Sie sautet an der ersten Stelle:

Auff der Henden wer es gut jagen / Wan mans möcht thun nach seim bhagen. Nichts mehr zu sangen wolt ich begern Als mein Allerliebst in Zucht vod Ehrn.

#### An der andern Stelle:

Heimlich Liebe ift ein scharpffs Schwerd / Trewe Liebe ift aller Ehren werth. Schone Liebe vnd freundlich daben Gläub ich / Herzhlieb / die beste sep.

Den Genuß dieser gereimten Reslexionen haben wir mit Originalliedern zu bezahlen, denn Paul von der Aelst gesteht uns in seiner Vorzrede: Obwol ich deren [der Liedlein] mehr hette behander brengen können / hab ichs doch hiebeh bleiben lassen, dieweil zu end eines jeden Liedzleins etliche schöne Rheymen hinzugesetzt / auch

damit diß Büchlein nicht zu groß würde / vnd vro [ließ: vor] ein geringes Gelt köndte ver= kauffet werden.

- 4. Zum Text des Aelstschen Bolkslieds. (Zu Seite 17.) "nicht" 4, 7, wie Aelst bruckt und immer nachgedruckt wird, ist ganz sinnlos, trozdem aber vielleicht eine absichtliche Anderung, weil "nach" nicht mehr verstanden ward. Daß meine Herstellung dem Sinn nach das Richtige trifft, dasür darf man auch auf die Strophe des Magdeburger Lieds hinweisen, die ich Seite 99 fg. ansühre ("So sag ich doch fürwahre" 2c.). Denn wenn es da heißt "Wills Gott kommt auch die Zeit, Die mich und Dich erfrent," so bedeutet dies im Zusammenhang der Strophe: "Wills Gott, so kommt in einem Jahr die Zeit meiner Rückkeh".
- 5. Das Buch des Paul von der Aelft. (Zu Seite 19.) über die Person des Druckers, sein Verfahren, den Inhalt der Sammlung handelt Hoffmann von Fallersleben im Weimarer

Jahrbuch II, 320—53. Auf Seite 326, Fußnote, bemerkt Hoffmann "Das Weimarer
[Exemplar] stammt aus Gottscheds Bibliothek".
Damit erledigt sich die Vermutung Stümckes
(Zeitschrift für deutsche Sprache VIII, 229),
daß das erhaltene Exemplar aus Herbers ursprünglichem Besitz nach Weimar gelangt sei.
Die elf Gedichte, die Herder dem Werke Aelsts
für seine Volkslieder entnahm, verzeichnet Redslich in Suphans Herber 25, 658.

- 6. Die Einzelstrophe vom Jahr 1586. (Zu Seite 23.) Sie befindet sich in der zu Nürnberg gedruckten Sammlung von Regnart und Lechner und wurde zuerst mitgeteilt von Uhland, Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage III, 546.
- 7. Zur Erklärung des alten Bolks: lieds. (Zu Seite 25.)

Der die röslein wirt brechen ab. Der "junge Knab" wird von allen Erklärern, die sich über diese zweite Strophe äußern, als

ibentisch mit dem Redenden der übrigen Strophen, also mit dem Liebhaber des Röschens, aufgefaßt. Indeffen redet diefer überall fonft in der Ich-Berson. Wie möchte er ferner zu seinem Röschen sagen: "ber die rößlein wirt brechen ab"? Mit diesen Worten soll doch offenbar ein junger Mann geschildert werden, der über= haupt dem Frauengeschlecht nachstellt, und wenn letterer des weiteren "züchtig, fein bescheiden" heißt, so find dies eben die Eigenschaften, die ihn dem eifersüchtigen Liebhaber gefährlich er= scheinen laffen. Rudem kommt noch für diesen der Umstand hinzu "fo sten die steglein auch allein", also die Sorge, daß der Schutz der Verborgenheit dem verführerischen Rebenbuhler hilfreich fein könnte.

Das hat mir tretten auf den fuß. Das Treten auf den Fuß wird von unsern Erklärern nicht als Liebeszeichen, sondern vielmehr stets als eine unsreundliche, abweisende Behandlung verstanden, und sie dürfen sich für diese Meinung auf keinen geringeren Borgänger als Goethenselber berusen ("Köslein wehrte sich

und stach"). Für meine Auffassung (Seite 25), zu der ich durch einen Zweifel Prof. Martins angeregt wurde, bieten die Beispiele in Grimms Wörterbuch 4, 1, 1, Spalte 985 genügend Beslege. Sch führe an aus mittelhochdeutscher Zeit:

mit den ougen unverzaget maz er zuo ir dicke (richtete er oft auf fie) vil minneelîche blicke und trat si mit den vüezen: diz tougenlîche (geheime) grüezen hât er in der liebe erdâht.

#### und aus dem 16. Jahrhundert:

und wer ein steten bulen hat, der sol im winken: ja, winken mit den augen und treten auf den fusz.

Nunmehr erklärt sich die in unser Strophe folgende Zeile "und gschach mir doch nicht leide" als echt volkstümlicher Humor, und erst jetzt besteht zwischen den beiden Anfangsversen der Strophe und der zuversichtlichen Stimmung, die sich in ihrem Resteil ausspricht, der rechte Zusammenhang.

8. Der echte Rern des Aelftichen Bolks= lieds. (Zu Seite 30). Ich fage absichtlich: "Der echte alte Kern unfres Bolfslieds" und nicht etwa: Das alte Lied felber in feiner ur= sprünglichsten Gestalt. Denn gleich die erfte ber von mir herausgehobenen Strophen fest mit unverkennbaren Spuren der Überarbeitung ein. Der ganz unpassende Vers "Sie gleicht wol einem rosenstock" ist das charakteristische Pro= butt eines späteren Beftrebens zu verdeutlichen. Die hereinfahrende Band kündet sich auch aus ber zweiten Zeile, die den Refrain "Röslein auf der Beiden" vermissen läßt. Gesichert er= scheinen nur die beiden letten Berfe. Aber wir sind in der glücklichen Lage zu recon= struieren, was etwa in dem übrigen Teil der ursprünglichen Strophe gestanden haben dürfte.

Ein Magdeburger sliegendes Blatt vom Jahr 1601 bringt ein elfstrophiges Scheidelied, das offenbar aus verschiedenen alten Liedern zusammengearbeitet ist. Eine der Strophen dieses Liedes, das sich in Hosfmanns deutschen Gefellschaftsliedern des 16. und 17. Jahrhunderts, Seite 24—27, abgedruckt findet, lautet:

Ich seh auf breiter Heibe Gar manches Blümlein stan; Sie sind gar wol bekleidet, Groß Freud hab ich daran. Du übertriffst sie weit Mit all deiner Schönheit. Kannst du mein eigen werden, So wird mein Herz ersreut.

Daß diese Strophe in das Gebiet der Heidenröslein=Poesie gehört, das sieht jedermann sofort. So jung sie aber ihrer Form nach ist, so alt dürste sie ihrem Inhalt nach sein, und ich glaube, daß eben sie uns auch den Inhalt der ursprünglichen Anfangsstrophe unsres alten Volkslieds zu vergegenwärtigen vermag. Ihre beiden ersten Verse wandeln sich wie von selbst in die sich unserm Lied fügende Form

Ich seh gar manches Röslein stehn Röslein auf der Heiden.

Hierauf wird dann der Liebhaber zur direkten Anrede seines Mädchens übergegangen sein, ihre Eigenschaften gepriesen haben: weniger betailliert natürlich wie die Aelftsche Strophe, aber, wie uns die Magdeburger Strophe ahnen läßt, unter dem Gesichtspunkt des Vergleichs, im Hindlick auf die andern Röslein, also in dem Sinn: du übertriffst sie alle durch deine Eigenschaften. Wir sehen, wie nun auch plötzelich der Plural der zweiten Aelstschen Strophe "der die röslein wirt brechen ab" den Ansschluß erhält, der ihm bisher sehlte.

Die Magdeburger Strophe bietet also in der That gerade die Momente, die für unsre gesuchte Strophe gesordert werden. Dies jedoch würde noch nicht genügen, sie für unsern Zweck heranzuziehen. Es kommt ein weiterer Umstand hinzu. In dem Magdeburger Lied sinden sich auch die beiden solgenden Strophen, von denen sich die erstere der eben angeführten unmittels bar anschließt:

So jag ich doch fürwahre, Du zartes Jungfräulein: Wart mir doch nur ein Jahre, Du sollst mein eigen sein. Wills Gott kommt auch die Zeit, Die mich und dich erfreut: Kein Mensch auf dieser Erden Uns von einander scheidt.

und:

Wer ist der uns dies Liedchen sang? Dem Mägdlein ist er hold; Bon seinem Buln läßt er nicht ab, Wenn er gleich sterben sollt. Sein Herz im Leibe lacht, Der dies Lied hat erdacht Der Hübschen und der Zarten Zu tausend guter Nacht.

Die Beziehungen zwischen diesen beiden Strophen einerseits und den setzen Versen der vierten wie der fünften und der siebenten Strophe des Aelstschen Liedes andrerseits lassen sich nicht verleugnen. Dies leitet zu dem Schluß, daß die früher angeführte Strophe, die sich so gut in den innern Verband des Aelstschen Liedes einbequemte, diesem Liede von dem Dichter des Magdeburger Werks mit den beiden andern Strophen zugleich entnommen wurde. Es hat also eine Strophe des Inhalts, wie er jener Magdeburger entspricht, im wirklichen Verbande des Aelstschen Liedes existiert. Die vierte, fünfte und siedente Strophe Aelsts aber ers

fannten wir als Erzeugnis des ersten Juter= polators. Daraus ergiebt fich, daß die Anfangs= ftrophe Aelsts in ihrer vorliegenden Gestalt ziemlich jungen Datums ift. Erft ein Rach= folger unfres jungen Sachts fühlte fich berufen, fie umzudichten. Die Farben für feine anmutige Charafteristit der Geliebten könnte man dem echten Lied entliehen glauben. Bemerken will ich noch, daß der Vergleich der Geliebten mit einem Rosenstock mir nur beswegen nicht zum Bilbe bes Seibenrösleins zu ftimmen scheint, weil Rosenstock einen Collectivbegriff enthält. Nicht aber, meine ich, braucht man mit einem Rosenstock notwendig den Begriff eines städtischen Mädchens zu verbinden, wie es Hildebrand (Seite 152) will. "Die Jungfrau dort sim Aelftichen Liedel ift durchaus fein wildes Röslein auf der Beiden, sondern in einem städtischen Garten stehend gedacht, wie der Anfang andeutet: Sie gleicht wohl einem Rosenstock." Denn man redet auch von "wilden" Rosenstöcken, vergleiche Grimms Wörterbuch 8, 1220.

Die Spuren einer noch weiter zurückliegenben Gestalt des Volkslieds als der bisher angedeuteten versolge ich unter Nr. 15.

Biedermann, Goetheforschungen Seite 332 f. (vergleiche oben Seite 85) stellt die zweite, britte und vierte Strophe des Aelstschen Lieds zu einem Liebe zusammen. Dies find also gerade solche Strophen, von denen nach meinen Ausführungen (Seite 22-34) jede einem andern Verfasser zukommt. Biedermann verfiel auf diese Strophen auch nur, weil er meinte, sie feien hauptfächlich diejenigen, auf die Goethes Lied zurückgehe. Aber selbst dies ift ein Frrtum. Zwischen der dritten Strophe Aelfts und Goethes Lied besteht nicht die geringste Berührung. Denn in ihr ift nicht die Rede da= von, daß das Mädchen "nicht will", wie Bieder= mann anmerkt, sondern daß sie "nit nit mer will". — Die Seite 35 erwähnte Stelle aus Uhlands Geschichte des Volkslieds befindet sich in seinen Schriften III, 449 f.

- 9. Das silberne Buch der Karoline Flachsland. (Zu Seite 37.) Den Inhalt dieser Gedichtsammlung verzeichnet Redlich in Suphans Herder 29, Seite VII ff. Die Blüte ist abgedruckt Herder 25, 438 f.
- 10. Zum Text ber Blüte. (Zu Seite 38). "lasse mich" Strophe 2 wird vom Schema bes Verses erfordert. "laß es stehn" lief Karo-linen sicher nur in Erinnerung des ersten Verses "Es sah ein Knab' ein Knöspgen stehn" in die Feder. Indem Herder für Karolines "laß es stehn" später "schone mich" (vergleiche Herder 25, 438) setze, suchte er der metrischen Form zu genügen, offenbar ohne sich seines ursprüngslichen Textes noch zu entsinnen.
- 11. Die Berliner Thesen. (Zu Seite 40.) Bericht über die Sitzung der Gesellschaft für deutsche Litteratur in der deutschen Litteraturzeitung 12, 1109 (1891), abgedruckt im Goethejahrbuch 13, 254 f. "Durch Schreiben an Herrn Schmidt hatten auswärtige Forscher, die Herren

Suphan, Seuffert, Burdach, Schönbach, R. M. Werner, Barnche zu diesen Thesen Stellung genommen, und namentlich hatte die These 4 [Die Blüte ift Contrafactur Herders] einstimmige Billigung gefunden. Auch in der Debatte, an welcher die Berren Jacoby, Steig, Bellermann und Meyer teilnahmen, fanden die Thesen im wesentlichen Beiftimmung." Bei späteren Belegenheiten haben sich meines Wiffens noch zu= stimmend geäußert: R. Wesseln, der in seiner Differtation (Über den Gebrauch der Casus in Albrecht von Ends deutschen Schriften, Berlin 1892) als Verteidigungsthese aufstellt "Herders Gedicht die Blüte ist eine Nachahmung von Goethes Beidenröslein", und Stümcke, ber in der Zeitschrift für deutsche Sprache 8, 231 fagt: "Der Streit, ob unser Gedicht ursprünglich, b. h. 1773 ein Werk Goethes ober ein Bolks= lied, sollte heute nach E. Schmidts siegreich verteidigten Thesen: - Heidenröslein 1773 von Goethe nach Aelft gedichtet, die Blüte Contrafactur Herders - . . . beendigt sein."

Eine Begründung, daß die Blüte Umdich=

tung des Beidenrösleins fei, liegt nur von Dunger, dem Urheber dieser Meinung, vor (Zeitschrift für den deutschen Unterricht 4, 349 f.). Er hat eine wunderliche Vorstellung von dem Anlaß der Blüte. "Das Kinderlied ift eine Berballhornung des Goethischen Liedes." Man möchte vermuten, "daß irgend jemand, dem das Goethische Lied nicht den rechten Kinder= ton anzuschlagen schien, das Gedicht in usum Delphini bearbeitet habe, zu Rut und Frommen der lieben ungezogenen Jugend, die im Frühling gern blühende Kirschzweige abbricht und doch die Frucht von folcher Blüte später ungern mißt. Ob diefer jemand herder war, laffe ich dahingestellt." Dunger meint: "Schon die Wendung der wilde Anabe brach die Blüte von dem Baume kann uns zeigen, daß das Heidenröslein die Vorlage der Blüte war. Dort ist das Beiwort wild völlig am Plate, hier gar nicht." Aber wer sich erinnert, wie eng der Begriff "wild" mit Herders Auffaffung der Volkspoesie verbunden war, für den wird das Auftreten dieses Wortes hier nicht über=

raschend sein; abgesehen bavon, daß sich uns in seiner Wahl auch eine Tendenz erkennen zu geben schien (vergleiche Seite 47 fg.). Und wenn Dunger fagt: "Goethes Lied ift auf keinen Fall eine Nachdichtung dieses läppischen Kinderlieds", so darf man wohl mit mehr Rug sagen: Stammt das "läppische" Kinderlied von Herder, so ist es unmöglich eine Nachdichtung des Goethischen Liedes. War doch Herder selber der erste Bewunderer dieses Goethischen Liedes! Die ganze Frage wird für jedermann erledigt fein, der meinen Nachweis anerkennt, daß die Blüte auf Weißes Rosenknospe zurückgeht. Dieser Rach= weis aber erhält noch dadurch eine gewichtige Stüte, daß sich nur aus der Reihe: Rosen= knospe-Blüte-Seidenröslein erklärt, wie das Beidenröslein aus dem Volkslied Aelfts inhalt= lich erwachsen konnte. Ich möchte hier auch im Überblick darauf hinweisen, wie trefflich sich alle Daten aneinanderreihen: 1768 der Brief Weißes an Berder. 1769 Weißes Rosenknospe. 1770 die Anzeige im Almanach der deutschen Musen — und nun 1771 um den April herum:

Herders Blüte — Herder teilt Goethe das Gedicht mit — Goethe reist nach Sesenheim und dichtet das Heidenröslein — Goethe kehrt von Sesenheim zurück und teilt Herdern sein Gedicht mit. Noch in der ersten Hälfte des Aprils dann Herders Abreise von Straßburg. Zwischen Herders Blüte und seinem Weggang von Straßburg liegt also nur ein ganz kurzer Zeitraum. Vielleicht war es beim Abschiedsbesuch, daß Goethe seine Märe vom Heidenröslein riskierte. Zedenfalls besand sich Herder so bald danach in der Ferne, daß Goethe, selbst wenn es seine Absicht gewesen wäre, kaum Gelegenheit hatte, die Sache zu redressieren.

Minors Meinung (vergleiche Seite 40 fg., 85), daß die Blüte eine ältere, von Goethe selber stammende Gestalt des Heidenrösleins sei, hat Zustimmung gefunden bei R. M. Werner, Lyrif und Lyrifer (1890), Seite 637.

12. Weißes Brief. (Zu Seite 43.) Die von mir angeführte Stelle ist von Suphan in seinem Herber 5, 721 aus einem ungedruckten Brief mitgeteilt.

13. Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1770. (Zu Seite 46.) Die Anzeige, die die in Leipzig 1769 erschienene "Zugabe zu den Liedern für Kinder" betrifft, lautet: "Eine Zugabe von sechszehn neuen Liedern, die durch die neue Komposition dieser vortrefslichen Gesänge veranlaßt worden. Eskönnen ihrer nie zu viel werden, da der Dichter unerschöpflich ist, und sich immer gleich bleibt. Möchten sie doch eben die sansten und edeln Empfindungen einer Menge junger Seelen einsslößen, aus denen sie entstanden sind! Die Kosenknospe, das Kothkehlchen, die brüderliche Eintracht nehmen sich am meissten aus."

14. Die Quelle der Rosenknospe. (Zu Seite 46.) Schon Ludwig Blume in seinem Commentar zu einer Auswahl von Goethes Gedichten (Graesers Schulausgaben classischer Werke 54. 55, Wien 1893) erkannte, daß Herder in den fliegenden Blättern ganz speziell Weißes Rosenknospe im Sinne hatte, indem er sich

gegen die Kinderlieder seiner Zeit wendet. Aber die Blüte in Zusammenhang mit Weißes Rosenstnospe zu bringen, auf diesen Gedanken kommt Blume nicht, weil er die Blüte — wohl ebenfalls in der Annahme, daß sie eine Nachdichtung des Heidenrösleins sei, — überhaupt von seiner Betrachtung ausschließt.

Weiße scheint zu seiner Rosenknospe durch ben 34. Brief in Richardsons Clariffa angeregt worden zu sein. In diesem Brief ift von einer jungen ländlichen Unschuld die Rede, und der Schreiber des Bricfes, Mr. Lovelace, legt seinem Freund Belford ans Herz, sie nicht zu verführen, wenn er zu ihm aufs Land komme. "Ich nenne sie meine Rosenknospe" (I call her my Rosebud). Spezielle Anklänge bieten noch: "sie wird ein hübscher Zeitvertreib für dich sein" (will be pretty amusement to thee), vergleiche bei Weiße 1, 2 "Mit Luft betracht ich dich". — "Hier ist ein niedliches kleines lächelndes Töch= terchen, knapp siebzehn alt" here is a pretty little smirking daughter, seventeen six days ago), vergleiche bei Weiße 1, 3f. "Halb auf-

geblüht und noch halb zu, Ach! lächelst du auf mich!" - Im Brief heißt es: "Rein Miß= trauen wird mein Rosenknöspchen atmen . . . . Ohne Ahnung der Gefahr wird des Lämmchens Reble nicht einmal dem Messer ausweichen." (No defiances will my Rose-bud breathe . . . . Unsuspicious of her danger, the lambs throat will hardly shun thy knife!), veraleiche hiermit die Warnung, die bei Weiße 3.1 f. die Rosenknosve erhält "Doch traue nicht! ach, öffne nicht Dich ihren Schmeichelenen!" -Der Schreiber schilbert uns im nächsten, dem 35. Brief die Methode, die er felber seiner Geliebten gegenüber verfolgt: "Sanft sollen meine Seufzer sein, wie die Seufzer meines Rosenknöspchens. Durch meine Demut will ich ihr Vertrauen locken. (As soft my sighs, as the sighs of my gentle Rose-bud. By my humility will I invite her confidence.), vergleiche bei Weiße 2, 3f. "Die schlauen Weste schmeicheln dir, Indem sie fanfter wehn."

Überraschend ift, daß nun auch Herders Blüte mit dem 34. Brief aus der Clarissa

einige übereinstimmungen zeigt, die nicht zufällig fein können: "Ich bitte bich, pflücke nicht mein Rosenknöspchen. Es ift die einzige Blume von Duft." (I charge thee, that thou do not crop my Rose-bud. She is the only flower of fragrance.) heißt es in der Clarissa; "Der Anabe sprach: ich breche dich, du Anöspaen füffer Düfte" und "Anabe, Knabe, laffe mich, das Anöspgen füffer Dufte" in der Blüte 2, 1 f. und 2, 6 f. - "Jack, schone doch, schone mein Rosen= fnöspchen (O Jack spare thou, therfore, spare thou, my Rose-bud) lesen wir - man beachte auch die Stilform der Wiederholung - im englischen Roman; "Das Anöspchen bat: verschone mich" im deutschen Gedicht 2, 3 f. ist also die interessante Thatsache zu constatieren, daß Herder, der bekanntlich später unserm Brief eine eigene poetische Übertragung widmete ("Das Rosenknöspchen", in Suphans Herder 25, 553), für seine Umbichtung bes Weißischen Liedes auf biefe Quelle Beiges felber guruckging, und bezeichnender Weise entnimmt er ihr speziell den Stoff für ben Dialog: bas bramatische Element.

Aber die Geschichte des Romanbriefs ift noch nicht zu Ende. Auch aus Goethes Beibenröslein klingt es wie eine Reminiscenz an ihn. Mr. Lovelace, dieser junge Lebemensch, hält im Anblick der reinen Unschuld Rosenknöspchens eine plögliche Selbsteinschau und wird sich des seltsamen Widersinns bewußt, in dem sich seines= aleichen befinde: Wenn wir uns auch nur ein= mal mit Frauen vergangen haben, so ift es um unfre Tugendsamkeit gethan. Und wo diese fehlt, was haben wir davon, wenn wir felbft auf den Gipfelpunkt unfrer Wünsche mit ihnen gelangt sind. In der Vorbereitung und ber Erwartung besteht gewissermaßen Alles, in ber Rückerinnerung allenfalls manches, vorausgesett, daß alle Reuempfindung in uns abgeftorben ift. "Der Genuß selber aber, mas bietet er? Und doch, da er nun einmal das Endziel ift, so kann der Natur ohne ihn keine Genüge ge= schen." (But the fruition, what is there in that? And yet being the end, nature will not be satisfied without it.) Sollte Goethe, durch diese Stelle angeregt, auf das Schlußmoment seines Gedichtes, den "Genuß" des Knaben versallen sein? Dann würde wieder einmal so recht augenscheinlich hervortreten, wie in Goethes Dichtergeist sich die überkommenen Motive nach Erlebnis und individueller Natur umwandeln. Auch in Herders poetischer Bearbeitung des englischen Briefs bildet der "Genuß" das Schlußmoment. Man vergleiche aber, welche Gestalt bei ihm dieses Motiv gewinnt:

Der Augenblick Genuß! Das eitle, Das ekle Nichts! Und welche Mühe Borher! Und nachher welche Reue! Und welche schwarze Teuselsseele! Sieh, Bube, das ist Höllenlohn!

Nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Motiowandlungen ist es lehrreich, daß hier alle drei Dichter, jeder selbständig, auf dieselbe Duelle zurückgehen. Wir dürsen vermuten, daß Herber seinen Schüler selber auf den englischen Brief hinwies. Daraus aber entnehmen wir — und gleich meine folgende Erörterung wird einen weiteren Beleg bringen —, wie Herber bestissen war, Goethen daß ganze Material dars Joseph, Das beidenrössein.

zulegen: natürlich doch nur in der Absicht, diesem einen vollen Blick in das Verfahren zu gewähren, das er für die Umdichtung des Weißischen Liedes angewandt hatte. Alles dies ein sprechender Beweiß für die Bedeutung, die Herder seiner Blüte beimaß, und für die theoretischen Erörterungen, die die Männer in Anstnüpfung an dieses Lied pflogen. Wir des greifen, wie es Goethe zu eigenem Versuch reizte, und es will uns fast naturnotwendig erscheinen, daß auf dem so vorbereiteten Boden das Erlednis in Sesenheim dichterisch befruchtend wirkte.

15. Das Volkslied, das Herdern und Goethen neben dem Aelsts vorlag. (Zu Seite 55.) Bemerkenswert sind einige Übereinstimmungen des Goethischen Liedes mit der Nürnberger Einzelstrophe (vergl. Seite 23. 94), worauf schon Dunger, Zeitschrift für den deutsschen Unterricht 4, 345 ausmerksam macht. Wähzend bei Aelst die einfachere Reimstellung ab ab c c d b austritt, sinden wir in der Einzels

strophe eine dreimalige Wiederkehr desselben Reims abaaed und ebenso bei Goethe abaabed. Ferner heißt der Refrain in der Einzelstrophe "rot röslein auf der heiden", was an Goethes eigenartigen Refrain "röslein, röslein rot" erinnert. Man hat daher mit Recht schon öfter die Frage gestellt, ob Goethe vielleicht neben dem Aelstschen Volkslied noch ein anderes, der Einzelstrophe näher stehendes kannte. Aber auch dieses müßte ihm dann mit Herder gemeinschaftlich bekannt gewesen sein, da Herders Blüte bereits den Dreireim besist.

Noch ein andrer Umftand, den R. M. Werner, Lyrik und Lyriker, Seite 191, im Hinblick auf Goethes Lied hervorhob, drängt den Gedanken auf, nach einem solchen Bolkslied zu suchen. Es wird aufgefallen sein, wie viel näher die Anfangsverse der Blüte und des Heidenrösleins ("Es sah ein Knab ein Knöspgen stehn auf seinem liebsten Baume" und "Es sah ein Knab' ein Köslein stehn, Köslein auf der Heiden") an die Magdeburger Strophe ("Ich seh auf breiter Heide gar manches Blümlein stan") oder

gar an meine Reconstruction der Aelstschen Berse ("Ich seh gar manches Köslein stehn, Köslein auf der Heiden") heranrücken als an den vorliegenden Aelstschen Text selber. Man muß daher wirklich annehmen, daß Herder und Goethe noch ein anderes Bolkslied vom Heidenzröslein kannten, das für ihre Gedichte in Bestracht kommt.

Das Gedicht, von dem natürlich vorauszussehen wäre, daß es die altertümlichen Eigensheiten der Magdeburger und der Nürnberger Strophe vereinigte, scheint jenes Aelstsche Lied selber in der Redaction des ersten Interpolators gewesen zu sein. Wenigstens ist es leicht genug, gerade die letzte Strophe desselben in eine Gestalt zurückzuführen, die den Dreireim der Nürnsberger bietet, auf die Form abaaeb:

Wer ist ber uns diß liedlein macht, röslein auf der heiden? das hat getan ein junger hacht ir wol zu tausend guter nacht. behüt sie gott 2c.

Vergleiche hiermit die Schlußstrophe des Lieds aus dem Frankfurter Liederbüchlein vom Jahr

1582 bei Hoffmann, Gesellschaftslieder, Seite 197, wo es heißt:

Dies Liedlein ist dir und mir gemacht Zu tausend guter Nacht.

Auch die vierte Strophe, die ja ebenfalls ein Werk des jungen Hachts ift, läßt auf leise Berührung ihr lose aufliegendes Gewand der Achtzeiligkeit fallen:

Das röslein das mir werden sol röslein auf der heiden, geliebet mir im herzen wol, in eren ich sie lieben sol 2c.

Es war also nur das Reimwort der ersten Zeile in ein synonymes zu wandeln und die dritte und vierte Zeile Aelsts — "das hat mir tretten auf den fuß und gschach mir doch nicht leide" — zu kassieren.

Ist aber hiermit wirklich die ursprüngliche Gestalt der Strophe getroffen, so ergiebt sich nun sosort auch die genauere Chronologie der strophischen Umsormung. Sie muß vor der zweiten Interpolation liegen. Denn diese, wissen wir, ward erst durch eben jene Verse der dritten

und vierten Zeile Aelsts hervorgerufen (versgleiche oben Seite 34).

Dies Resultat ist auch für unsre Hauptfrage von Bedeutung. Es bestätigt, daß Goethes Heidenröslein nicht etwa ausschließlich auf das verlorene Volkslied zurückgeht, sondern zugleich auf das Aelstsche: denn wir erinnern uns, daß Goethes Lied die Fußtrittzeilen voraussetze. Unter diesen Umständen besitzt das verlorene Volkslied für die Duellenfrage überhaupt nur eine secundäre Bedeutung, in ähnlichem Maße wie der englische Romanbrief, und ich durste mich daher im ersten Teil, um die Darstellung nicht zu complicieren, getrost darauf beschränken, meiner Betrachtung das gegebene Lied Aelsts zu Grunde zu legen.

Das wird noch deutlicher erhellen, wenn wir nun den letzten Schritt thun und die zu Gebote stehenden Mittel benutzen, um unser verlorenes Lied vollständig zurückzurusen. Das Bolkslied, das Herdern und Goethen neben dem Aelstschen vorgelegen hat, könnte ungefähr sogelautet haben:

- 1. Ich seh gar manches röslein sten rot röslein auf der heiden, es gliebt mir wol sie anzusehn: doch keine blüet wie du so schön! liebstu mich so lieb ich dich, rot rössein auf der heiden!
- 2. Der wirt brechen ab die röselein, rot röselein auf der heiden, das wirt wol tun ein knabe fein; der lieb gott weiß wol wen ich mein. sie ist so grecht von gutem gschlecht, von eren hoch geboren.
- 3. Das röslein das mir, werden sol,
  rot röslein auf der heiden,
  geliebet mir im herzen wol,
  in eren ich sie lieben sol,
  beschert got glück, gets nach zurück,
  rot röslein auf der heiden!
- 4. Behüt dich got, mein herzigs kind, rot röslein auf der heiden! du komst mir nicht auß meinem sinn dieweil ich hab das leben inn; gebent an mich wie ich an dich, rot röslein auf der heiden!
- 5. Beut mir her beinen roten mund, rot röslein auf der heiden, ein kuß gib mir auß herzengrund; behüt dich gott zu jeder stund! küß du mich, so küß ich dich, rot röslein auf der heiden!

6. Wer ist der uns dis liedlein macht, rot röslein auf der heiden? das hat getan ein junger hacht ir wol zu tausend guter nacht; behüt sie gott on allen spott, rot röslein auf der heiden!

Ich habe also für die vierte Strophe genau basselbe gethan wie für die ihr voraufgehende (vergleiche Seite 117): das Reimwort der ersten Reile Aelfts durch ein Synonym ersett und die britte und vierte Zeile Aelfts getilgt: für die zweite Strophe war die vierte und fünfte Zeile Aelfts zu tilgen und der Dreireim ergab sich durch eine leichte Veränderung der Wortfolge in der erften Beile Melfts. Für die fünfte Strophe murde wie für die lette (vergleiche Seite 116) der zweite und vierte Bers Aelfts ausgeschieden und zur Herstellung bes Dreireims war wiederum nur erforderlich, eins der Reimworte Aelfts mit dem Synonym zu vertauschen. Es ist bemerkens= wert, daß durch die Zurückführung der Strophen auf fechs Zeilen gerade die auffälligften Flicverse bes Lieds fallen. Zu einem wirklichen Eingriff in die Überlieferung zwang allein die

erste Strophe, von der wir aber ja nachweisen konnten, daß fie bis auf ihre beiden letten Beilen eine vollkommene Umbichtung erfahren hatte. Auch habe ich meinen Versuch der Rückbildung nicht nach Willfür vorgenommen, fondern unter Berücksichtigung positiven Da= terials. Wie wir zu ben beiden Anfangszeilen gelangen, ift schon früher gesagt (Seite 98). Bu den beiden Folgezeilen aber - ben Berfen: "es gliebt mir wol sie anzusehn: doch keine blüet wie du fo schön" - halte man aus ber Magdeburger Strophe: "groß Freud hab ich baran. Du übertriffst fie weit Mit all beiner Schönheit" und aus Goethes Lied: "Sah, es war so frisch und schön Und blieb stehn es anzusehn Und stand in füssen Freuden," ver= gleiche auch den zweiten Bers Aelsts "drum gliebt fie mir im herzen" und den fünften "fie blüet wie ein rofelein". Als ein weiterer Beleg, wie fich meine Herstellung ganz im Rreise dieser Liedanfänge bewegt, sei auch der Beginn eines geiftlichen Lieds dieses Typus angeführt, das sich in Wackernagels Das deutsche Kirchensied IV (1874), Nr. 80 abgebruckt findet. Es entstammt einem schlesischen "fingebüchlein" aus dem Jahr 1555:

JCH weiß ein Blümlein hüpsch und sein, das ist mir wolgefallen, Das blühet auff inn unser gmeyn gar schön für andere allen.

Der Anfang mit "Ich weiß" statt mit "Ich seh" ist übrigens dieser geistlichen Poesie eigenstümlich, wie man sich reichlich schon aus einem Blick in die Register von Wackernagels Werk belehren kann.

Ist es mir gelungen, mit dem obigen Lied die Dichtung in der Gestalt zu reconstruieren, in der sie aus der Hand des ersten Interpolators hervorging, so wäre nun auch der Urtypus des Aelstschen Bolkslieds gesunden. Denn da die cursiv gedruckten Partien das spezielle Werk des ersten Interpolators darstellen, so brauchen wir diese nur auszuscheiden, um in dem verbleibenden Rest die gesuchte unsteilbare Größe zu erhalten.

Somit läge die Geschichte des Aelftschen

Bolkslieds von ihren ersten Anfängen an vor uns. Ich bin mir wohl bewußt, wie viel von meinen Folgerungen nur Möglichkeit und Suvothese ift und sein kann. Aber ich glaube nir= gends den Boden methodischer Forschung verlaffen zu haben, und ich hoffe, daß man die Berechtigung meines Versuchs anerkennen wird. Ja, ich halte es für eine der erforderlichsten Aufgaben, um in das Dunkel der Geschichte des Volkslieds weiter zu dringen: daß wir die Geschichte der einzelnen Lieder mutig bis zu ihrer äußersten Grenze verfolgen. Je mehr folder Einzelgeschichten uns vorliegen werden, um so sichtbarer werden sich aus schwanker Sphäre feste Umriffe abheben: denn hier erhellt immer der eine Fall den andern.

16. Das Straßburger Bolkkliedheft Goethes. (Zu Seite 60 fg.) Es ist in seiner ältesten Niederschrift von Ernst Martin in Seufserts Litteraturdenkmalen Heft 14 und im 38. Band der Weimarer Ausgabe Goethes abzgedruckt, beidemal mit den Varianten der jünges

ren Niederschrift, über die wir zuerst von Dünger, Aus Herders Nachlaß I, 153—176 unterrichtet wurden. Diese letztere Handschrift, die sich jetzt im Weimarer Archiv besindet, ist diezenige, welche Goethe an Herder geschickt hatte.

17. Bum Tert bes Beibenrösleins. (Bu Seite 62 fg.) Die Anderung "aber es [für er vergaß banach beim Genuß bas Leiben" sucht näher zu begründen Dunger, Archiv X, 197 f., Zeitschrift für den deutschen Unterricht 4, 342 f. Sie wird aber hinlänglich durch die Barallele widerlegt, die die vierte Strophe des Aelstichen Volkslieds enthält "das hat mir tretten auf den fuß und gichach mir boch nicht leide". Hierauf wies ichon Biedermann hin in seiner, wie es scheint, unbeachtet ge= bliebenen Fugnote, Goetheforschungen, Seite 334. Hilbebrand aber (Zeitschrift für den deutschen Unterricht 4, 150 f.) suchte die innere Unmög= lichkeit des "es" darzuthun: "dieses es zerknickt dem ganzen Liedchen die Seele." Gleichwohl unternahm es Minor, Euphorion, Zeitschrift

für Litteraturgeschichte, herausgegeben von A. Sauer I, 607 (1894) noch einmal er "bestimmt" als Druckfehler für es zu erweisen. Er legt nämlich Goethen für seinen Text 1789 "Half ihr doch kein Weh und Ach Mußte es eben leiden" den Grund unter, daß er einem Mikverständnis habe vorbengen wollen. Er sei deswegen auf das natürliche Geschlecht über= gesprungen anftatt wie früher von dem Röslein immer im grammatischen Geschlecht zu reben, weil man das dem letteren entsprechende ihm auf den Anaben hätte beziehen können. Die= felbe Vermutung äußerte schon Dunger (Zeit= schrift für den deutschen Unterricht 4, 342). Minor macht nun aber daraus den Rückschluß, daß auch in der ersten Fassung zu Ende nicht vom Anaben, sondern vom Röschen die Rede gewesen sein muffe, also "es" zu stehen habe. Auch Stümcke (Reitschrift für deutsche Sprache 8, 230) gehört zu den "es"=Lesern.

18. Willkommen und Abschied. (Zu Seite 67.) Ühnlich äußert sich über bas Ge-

dicht Adolf Met in seiner Programmschrift "Nochmals die Geschichte in Sesenheim" (Ham= burg 1894): "Denn so fasse ich das Lied: daß es denjenigen Besuch schildert, auf dem die Liebenden das Geständnis ihrer Liebe aus= tauschten." (Seite 16.) Und das lange Ausbleiben Goethes erklärt er als "den Versuch und die Probe der Entsagung" (Seite 18). Auch weiß Met einen näheren chronologischen Anhalt für das Lied aus dem Ausdruck "Die Winde schwangen leise Flügel" zu gewinnen (S. 18). Als verfehlt muß Blumes Versuch in der Chronif des Wiener Goethevereins 5, 26 ff. (1891) gelten, als Datum des Gedichts den 30. Oktober 1770 festzustellen. Richard Weißenfels aber, Goethe im Sturm und Drang (1894) I, 458 f., gelangt durch eine seltsame Verkennung bes dichterischen Grundmotivs dazu, das Gedicht unmittelbar vor Friderikes Reise nach Saar= brücken zu legen. Er folgert aus dem ver= schiedenen Schluß der ersten Fassung:

Du giengst, ich stund und sah zur Erden Und sah dir nach mit nassem Blid

und der zweiten:

Ich ging, du ftandst und sahst zur Erden Und sahst mir nach mit nassem Blick,

daß beidemal verschiedene Situationen zu Grunde lägen: "in der ersten Fassung ift es die Beliebte, die scheidet, in der späteren der Liebende," und er stellt sich nun das Erlebnis, aus dem die ursprüngliche Fassung entstand, folgender= maßen vor: "Goethe hatte in Strafburg gehört, daß Friderike verreisen würde, da drängt es ihn, sie vor ihrer Abreise noch einmal zu sehen, er reitet in der Nacht nach Sesenheim, ist noch eine kurze Morgenstunde mit der Ge= liebten zusammen, dann reist sie ab und er bleibt und schaut ihr nach." Daß kommende und gehende Person eins sind, daß es sich hier darum handelt, ein ebenso plötliches Erreichen wie schnelles Wiederverlassen zu schildern: diese Empfindung drängt sich doch jedem naiven Leser mit zwingender Gewalt auf. Und was zum Schluß Ausdruck erhält, ift eben nur dies: wie schwer sich der Dichter der Notwendigkeit des

Scheidens fügt. Er vermag sich nicht loszureißen, bis denn die Geliebte selbst die Scene abbricht — "du giengst, ich stund"!

Der ursprüngliche Schluß enthält also einen Zug spezisisch momentanen Charakters, der in seinem innern Sinn nur hervortritt, wenn man sich die Gesamtsituation vergegenwärtigt. Nachsem Goethe sich nicht mehr im lebendigen Zussammenhang des Begebnisses befand, ward ihm daher der Schluß seines Gedichts fremd, und dies ist der Anlaß, daß er ihm eine zweite Fassung gab.

Willsommen und Abschied bietet nach dieser Seite eine Parallele zum Heibenröslein, die dadurch noch unser besonderes Interesse erregt, daß das Versahren der Anderung sich in beiden Gedichten entspricht: die in sich selbst befangene Leidenschaft des Dichters, die die erste Conception charakterisiert und die gerade zum Schluß am bezeichnendsten in Erscheinung tritt, wird durchbrochen, indem nun zum Schluß die Person des Mädchens als solche in den Gesichtskreis des Dichters rückt: das alte "ich" verwandelt

sich somit in ein "du", wie im Heidenrössein an Stelle des "er" das "es" trat.

Aber vergessen wir nicht den Unterschied. Während im Seidenröslein doch auch zugleich ein neuer Lebensinhalt zur Aussprache drängte, kann in unserm Gedicht von einem solchen Bedürfnis keine Rede sein. Das Berfahren, bas Goethe also hier walten läßt, stellt sich als ein rein mechanisches des Verständlichmachens dar. Die Folge ift, daß der neue Schluß zur Trivialität herabsinkt. Dies muß betont werden, weil man auch in Willfommen und Abschied die spätere Fassung auf Kosten der "unvermittelten" ersten preist. Man redet von Goethes "wahrhaft genialer" Anderung und behauptet. daß die Dichtung "aus der Sphäre des rein Individuellen in die des allgemein Gültigen, Typischen" getreten sei. Es sei überhaupt be= merkt, daß man fich in der Beurteilung zweiter Fassungen nicht durch Goethes Autorität beirren lassen darf. Es ist ja auch zu natürlich: je tiefer ein Gedicht im Augenblick wurzelt, je mehr es also die Bedingung des echten lyrischen

Gebichts erfüllt, um so leichter wird es unter ber Berührung einer späteren Zeit gefährdet sein.

19. Rachtrag. Als auffälligften Bug in Herders Gedicht lernten wir kennen, daß die Rosenknospe, bez. das Heidenröslein (vergleiche Seite 39. 48. 109) durch eine Baumblüte vertreten ift, die, gebrochen, nicht zur Frucht heran= zureifen vermag. Es wird daher von Interesse fein, in der folgenden Briefftelle ein Zeugnis zu vernehmen, wie Herdern dieses Bild schon vor seiner Umdichtung des Weißischen Lieds nahe lag. Er schreibt 1766 an Samann: "aber wißen Sie auch, daß ich noch nicht im Alter der Reife, sondern der Blüthe bin: eine jede hält eine ganze Frucht in sich, aber viele fallen frei= lich auf die Erde. Wollen Sie an einem jungen Baum lieber abschneiden, oder einpfropfen?" (Herders Briefe an Joh. Georg Hamann, S. 31.)

## Inhaft.

| An Frau Marie Scherer                       |     | Seite<br>5 |  |
|---------------------------------------------|-----|------------|--|
|                                             |     |            |  |
| Erster Teil                                 |     |            |  |
| I. Die Streitfrage                          |     | 9          |  |
| II. Das Bolkslied!                          |     | 15         |  |
| III. Das Kunftlied                          |     | 37         |  |
| IV. Das lebendige Original                  |     | 59         |  |
| V. Schlußbetrachtung                        | ٠   | 75         |  |
| Zweiter Teil                                |     | 79         |  |
| Excurse und Anmerkungen                     |     | 81         |  |
| 1. Die Litteratur des Heidenrösleins (      | S.  | 81).       |  |
| 2. Die drei Drucke des Beidenrösleins (     | 6   | . 89).     |  |
| 3. Der Originaldruck des Aelstichen         |     |            |  |
| lieds (S. 90). 4. Zum Text bes Me           | lft | ichen      |  |
| Volkslieds (S. 93). 5. Das Buch des Paul    |     |            |  |
| von der Aelft (S. 93). 6. Die Einzelstrophe |     |            |  |
| vom Jahr 1586 (S. 94). 7. Zur Erflärung     |     |            |  |
| 0 *                                         |     |            |  |

bes Aelftschen Bolkslieds (S. 94). 8. Der echte Kern des Aelftschen Bolkslieds (S. 97).

9. Das silberne Buch der Karoline Flachssland (S. 103). 10. Jum Text der Blüte (S. 103). 11. Die Berliner Thesen (S. 103).

12. Weißes Brief (S. 107). 13. Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1770 (S. 108). 14. Die Duelle der Rosenkospe (S. 108). 15. Das Bolkslied, das Herbern und Goethen neben dem Aelfts vorlag (S. 114).

16. Das Straßburger Volksliedheft Goethes (S. 123).

17. Jum Text des Heidenrösseins (S. 124).

18. Willfommen und Absichied (S. 125).

19. Nachtrag (S. 130).

Drud von &. Bernftein in Berlin.

->>>

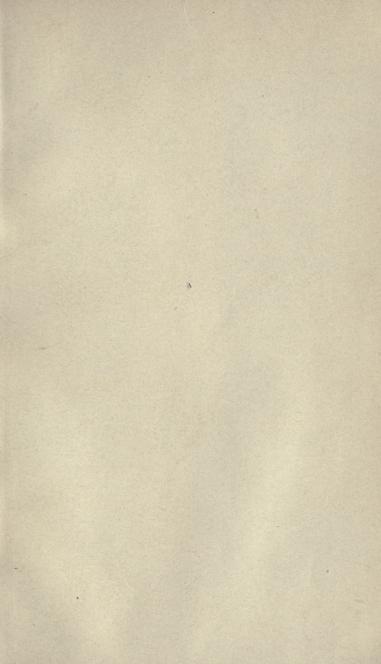





